

1/4



4441/2

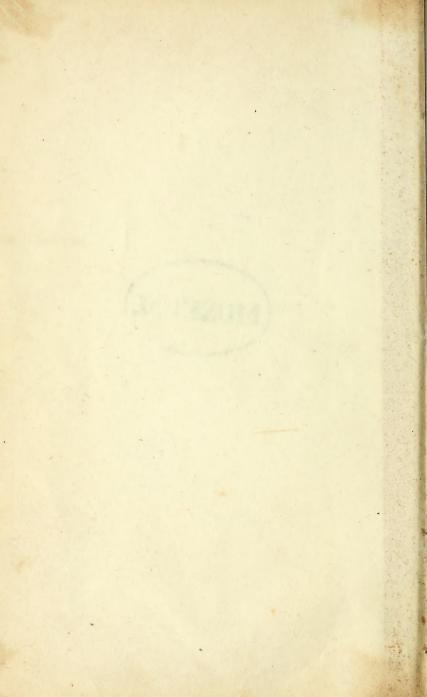

# Poesie und Kunst der Araber

in Spanien und Sicilien.

Von

Adolf Friedrich von Schack.

Erfter Band.

Berlin 1865.

Verlag von Wilhelm Hert. (Befferiche Buchhandlung.)



# Poesie und Kunst

## der Araber

in Spanien und Sicilien.

Bon

Adolf Friedrich von Schack.

Erfter Band.

Berlin 1865.

Verlag von Wilhelm Hert. (Befferiche Buchhandlung.)



Das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.



#### Vorwort.

Die vorliegende Schrift ift die Frucht von Studien, zu denen mich ein längerer Aufenthalt in Andalufien und namentlich zwei, in dem herrlichen Granada ver= lebte, Commer anregten. Bei meinen oft wieder= holten Besuchen der Alhambra und des Generalife, wie auf den Spaziergängen, die mich bald zu dem zertrümmerten Palafte der Alijares, bald auf den reizenden Sügel Dinadamar oder über die munder= volle, mit Dleandern geschmückte, Alameda nach dem "Garten der Königin" führten, dann auf meinen Wanderungen durch die nun verödete Sauptstadt des Dmajjadenreiches, bildeten die mich rings umgeben= ben Denkmale der Araber den steten Gegenstand meiner Betrachtung. Zugleich erwachte in mir bas Berlangen, die Gultur des Bolfes naber fennen gur lernen, von beffen Schönheitsfinn diefe eben fo reizenden wie eigenthümlichen Architekturwerke ein glan-

zendes Zeugniß ablegen. Ich wünschte, die Hallen der arabischen Schlöffer, wie mit den Gestalten der Menichen, welche durch fie hingeschritten, so auch mit den Gefängen, die einst in ihnen erklungen, beleben au können. Aber meine beständige Rlage galt der Bergessenheit und dem Dunkel, in welches die Ration zurückgesunken ift, die fast acht Sahrhunderte lang in Spanien herrschte und mahrend des Mittel= alters eine so große Rolle spielte. Mit beispiellosem Eifer find die Werke der provenzalischen wie nord= frangösischen, der castilianischen, mittelhochdeutschen, altenglischen und scandinavischen Dichter, selbst bis zu den geringfügigsten Produkten, bekannt gemacht worden, aber in diesem Chor aller Nationen fehlt die Stimme gerade des Bolfes, welches lange durch feine Bildung alle anderen überftrahlte. 3mar reden fämmt= liche Geschichtsbücher von dem außerordentlichen Flor, zu welchem neben faft allen Wiffenschaften auch die Dichtfunft bei den muhammedanischen Spaniern ge= diehen sei; ja lange Zeit schrieb man, freilich ohne alle Sachkenntniß nur in vagen Behauptungen, ber ipanisch-arabischen Poesie die erste belebende Ginwir= fung auf die des übrigen Europa zu; allein verge= bens würde man suchen, durch Vermittelung einer ber neueren europäischen Sprachen Nachrichten von ihr zu erhalten oder sie selbst kennen zu lernen. Eine

ganze voetische Literatur, welche von einem geistreischen Bolte in der Blüthezeit seiner Eultur hoch beswundert wurde, deren Ruhm sich vom Abendlande bis in den fernsten Drient verbreitete, ist so gänzlich verschollen, als wäre sie nie dagewesen.

Das Auffallende, was in Diejer Ericheinung liegt, mindert sich wenn man bedenft, daß sogar die poli= tijde Geschichte ber spanischen Alraber bis gang vor Kurzem im tiefften Dunkel gelegen. Denn, wie ber große belländische Drientalist Dogn unwiderleglich bewiesen, hat Conde, der jo lange für die Saupt= autorität auf diesem Kelde gegolten, verstümmelte Stellen lateinischer Chronisten für Uebersetzungen arabiider Gifterifer ausgegeben und ba, wo ihm wirklich vrientalische Terte vorlagen, diese jo wenig veritanden, bais "bei ibm nicht jelten aus demjelben Individuum zwei ober brei verschiedene werden, baß er Infinitive zu Gigennamen macht, Menschen mehrere Male und bisweiten ichen vor ihrer Geburt sterben läßt und Personen, die nie eristirt haben, in imagi= nären Rollen einführt." Dennoch ift bas Buch die= jes Evaniers bis auf die neufte Zeit die Grundlage für Alles geweien, was über die spanischen Araber geichrieben worden. Auf allen Universitäten Europa's bat man Diesen Theil der Geschichte nach ihm vergetragen, fämmtliche Werte über Evanien, mogen

fie von Deutschen, Engländern, Amerikanern, Fransposen ober Spaniern geschrieben sein, haben ihre Nachrichten über jene Glanzperiode der Halbinsel aus ihm geschöpft, und aus derselben Quelle sind falsche Thatsachen aller Art in Universalhisterien, sosar berühmter Verfasser, in allgemeine Geschichten des Mittelalters, Neisebeschreibungen u. s. w. gestosen. Die Bibliothet des Casiri verdient kaum mehr Zutrauen, als das Buch von Conde.

Erst in allerjüngster Zeit ist burch bas Erichei= nen der wichtigsten arabischen Sistorifer im Urtert eine sichere Grundlage für die Kenntniß des muham= medanischen Spanien gewonnen worden, und Dogn, der ichen genannte eminente Gelehrte, dem wir biefe Editionen größtentheils verdanfen, hat fein Berbienft durch die Gerausgabe einer mahrhaft fritiichen Ge= fchichte ber Muhammedaner in Spanien vom achten bis zum zwölften Sahrhundert gefront. Man muß Dieses Werf, welchem sich besselben Berfassers "Untersuchungen über bas ipanische Mittelalter" ergänzend anschließen, als eine ber größten missenschaftlichen Leiftungen unjeres Sahrhunderts betrachten, denn ein ganzer umfangreicher und überans wichtiger Theil ber Weltgeschichte ift burch baffelbe zum ersten Male aus dem Gebiete der Lüge und Rabel an bas Licht ber hifterifden Babrbeit gerückt werden. Soffent= lich wird Dogo feine Darstellung der mubammedanischen Herrichaft auf der Halbinsel weiter von der Zeit der Murabiten bis zum Untergange von Granada fortsehen.

Es fonnte nicht in der Absicht Dieses trefflichen Gelehrten liegen, neben ber politischen auch die Gulturgeschichte der ipanischen Atraber zu behandeln; seine iden riesige Aufgabe würde sich baburch ins Unermeßliche vergrößert baben. Nur gelegentlich war für einzelne, von seinem unmittelbaren Gegenstande abliegende, Notizen Plats in seinem Werke. Daß aber eine näbere Kenntnik der spanisch-arabischen Poesie in vieler Hinsicht wünschenswerth sei, fann unmöglich verkannt werden. Abgeseben von dem Genuf, der sich von den dichteriichen Gerverbringungen eines je begabten Bol= fes erwarten läßt, wird beren bistorischer Werth nicht gering anzuichlagen fein; wie 3bn Chalbun fagt, nirgend ieien die alten Araber vollständiger geschil= dert als im Buche der Gefänge des Ali von Sipahan (Protegemena III, 321), se werden Geift und Leben ber mestimiiden Bewehner Spaniens fich am flariten in deren Liedern iviegeln. Die oft aufgewerfene Krage endlich, ob die mittelalterliche Poesie des driftlichen Europa Einflüsse von der arabischen empfangen babe, läut fich weder ohne Weiteres ver= neinen, noch auf allgemeine Annahmen und ober= flächliche Analogien hin bejahen; nur die Befanntjchaft mit der abendländisch-arabischen Dichtkunst selbst
kann über den dunkeln Punkt Licht verbreiten.

Indem ich nun als Ergebniß meiner Beichäfti= anna mit diesem Gegenstande den porliegenden Bersuch herauszugeben mich entschließe, geschieht es in der Zuverficht, daß Einfichtsvolle an die erste Arbeit über ein bisher noch nie behandeltes Thema nicht den Makstab anlegen werden, wie an solche, welche fich auf vielfache Borarbeiten ftuten konnen. Erst nachdem durch eine Reihe von Schriften, Die fich durch drei Jahrhunderte hindurchzieht, die Literatur der Troubadours beleuchtet worden war, fonnte ein Wert wie das von Diez verfaßt werden. Go würde eine umfaffende Darstellung der spanisch = arabischen Poefie erst möglich werben, wenn die vereinigte Thä= tigfeit Vieler Die Materialien dazu geliefert batte, und felbst dann würde bei dem ungebeuern Umfang dieses Literaturgebietes für die Lösung einer solchen Riesenaufaabe faum die Arbeitsfraft eines Ginzelnen ausreichen. In der Erfenntniß beffen, was ich allein zu leisten vermöchte, verzichtete ich daher von vorn herein darauf, etwas irgend wie Bollständiges zu liefern; statt ben unermeglichen Deean spanisch = ara= bischer Dichtung ausschöpfen zu wollen, genügte es mir, einige Muscheln an beffen Ufer aufzulesen. Wie

nun meine ganze Arbeit nur bezweckt, Denjenigen, welche nicht Drientatisten sind, einen ersten Blick auf ein ihnen nech völlig unbefanntes Literaturgebiet zu ermöglichen, so schien auch beren Ferm eine durch= aus ungebundene, von allem Sustematischen fern= liegende sein zu dürfen.

In den mitgetheilten Gedichtproben werden die Menner ein sorgfältiges Studium der oft äußerst ichwierigen Driginale nicht vermissen. Bei ber Behandlung ber Terte haben mich bieselben Grundsätze geleitet, die ich ichon bei früheren ähnlichen Arbeiten befolgte. Eine metrische Nachbildung fann nicht den 3med baben, als Gulfsmittel zum Berftandnig bes Driginals zu dienen, vielmehr muß fie vor Allem banach trachten, ihr Verbild bichterijch zu reproduci= ren. Zugegeben, baß es möglich fei, die Dichter bes flaffischen Alterthums und der meisten neueren euro= päischen Völker wörtlich zu übersetten, ohne den poe= tischen Eindruck zu beeinträchtigen, so müßte boch ein aleiches Verfahren, auf die arabische, ihrem ganzen Genius nach von der unjvigen je verichiedene, Sprache angewandt, Monitrofitäten erzeugen, und Dogn bat treffend gesagt, bier fonne die größte Un= trene leicht gerade badurch berbeigeführt werden, daß man zu tren sein wolle. Wenn ich nun, von bieser Neberzenaung aufgebend, bei meinen Nachbildungen in Nebensachen bisweiten mit beträchtlicher Freiheit geschaltet habe, so ist es mir vielleicht gerade hierdurch ermöglicht worden, Geist und Sinn des Ganzen besto treuer wiederzugeben.

Das lebhafte Interesse, welches mir Die Bauwerke der Araber in Andalusien einflössten, bat mich veranlaßt, die Betrachtung der Kunft Diejes Volfes mit der von beffen Poefie zu verbinden. Es lag mir dabei gang fern, durch Eingehen auf bas Tech= nische der Architeftur mit anderen Schriften über diesen Gegenstand concurriren zu wollen; während aber alle jene Schriften, deren Berdienste ich im Nebrigen nicht verfleinern will, ihre bistorischen Un= gaben aus Conde's Kälichung oder anderen äbnti= den, jeder Glaubwürdigfeit entbehrenden Büchern geschöpft haben, suchte ich durch Benutung arabischer Quellen, welche hier allein maßgebent fein fonnen, meiner Arbeit einen Werth zu sichern. Daß mein Berjuch bei feiner Schwierigfeit und ber Spärlichkeit ber bisber zugänglichen Sulfsmittet nur unvolltom= men ausfallen fonne, wußte id, als id, ibn unter= nabm, aber ebenjo bin ich mir bewußt, den einzig richtigen Weg eingeschlagen zu haben, auf welchem Dieser Theil der Kunstaeichichte ins Klare gebracht merden fann.

Auch auf Poefie und Kunft ber Araber Sicilien's

einen Blick zu wersen, fühlte ich mich versucht. Da indessen die arabische Cultur auf dieser Insel weder so lange noch in solchem Umsang geblüht hat, wie in Andalusien, so durste der ihr gewidmete Abschnitt nur einen verhältnißmäßig geringen Raum einnehmen; es kam hinzu, daß mir hier viel weniger Materialien zu Gebote standen, als für Spanien.

Die zwanaloje Korm meines ganzen Versuches erlaubte mir, in den Abschnitten über Kunft auch Giniges über die Gegenden einfließen zu laffen, in welchen dieselbe geblüht hat. Wenn man mir ben Vorwurf machen will, bisweiten von meinem Gegen= stande abgeschweift und in den Ton eines reisenden Entbufiaften verfallen zu sein, jo bemerke ich, daß Die grabische Architeftur in ben engsten Beziehungen zu der sie umgebenden Ratur steht, daß atso Der= jenige, welcher die Schöpfungen dieser Runft zu cha= rafterifiren versucht, auch die Umgebung, für welche fie berechnet waren, nicht außer Acht laffen darf. Run war es mir unmöglich, über Gegenden, die an zauberischem Reiz von keinen anderen der Erde über= troffen werden, in dem trockenen Tone des Topogra= phen zu reden, und ich darf weht daran erinnern, daß felbst der ernfte Geschichtschreiber Falcandus, die gelehrten Staatsmänner Vetrus Martur und Andrea Navagero bei der Erwähnung von Pa= sermo und Granada sich nicht enthalten können, ihr Entzücken in begeisterten Schilberungen und Lobreden kund zu geben. Möge das Beispiel dieser großen Männer mir als Rechtfertigung dienen.

#### Inhalt des ersten Bandes.

|       |                                               | Seite. |
|-------|-----------------------------------------------|--------|
| I.    | Ginleitung                                    | 1      |
| II.   | Sohe Cultur der spanischen Araber. Bluthe ber |        |
|       | Poesie unter ihnen                            | 42     |
| III.  | Bemertungen über diese Poesic im Allgemeinen  | 88     |
| IV.   | Liebeslieder                                  | 105    |
| V.    | Rriegslieder                                  | 136    |
| VI.   | Trinklieder. Naturschilderungen               | 172    |
| VII.  | Loblieder. Satiren                            | 191    |
| VIII. | Elegien. Religiöse Gedichte                   | 205    |
| IX.   | 1                                             | 221    |
| X.    | Miscellen aus der spanisch-arabischen Poesie  | 245    |
| XI.   |                                               | 298    |



## Poesie und Kunst der Araber

in Spanien und Sicilien.

Erfter Band.



Nie hat ein unwirthbarerer Boden der Poesie irgend eines Volkes zur Geburtstätte gedient, als der ara= bijdie. Kahle, fich in unabsehbare Fernen verlierende Candbügel; Kelsgebirge, aus deren Spalten burres Geftrüppe, fpärlich vom nächtlichen Than genährt, hervorsprießt; nur bier und da an rinnenden Quellen eine Grasflur, buftendes Baljamgefträuch und Dat= telpalmen, vereinzelt bingeftreut; darüber ber Sturm= wind, der den glübenden Cand in Wirbeln empor= treibt und die flammende Sonne, die ihre fengenden Strablen berabgießt. Einzig wenn ein Gewitter. langersehnten Regen fündend, in aller Pracht der Tropen beraufzieht, oder Rachts am klaren tiefblauen Himmelsgewölbe die scheitelrechten Plejaden und der Wunderstern Kanopus funkeln, kommt ein Wechsel in die traurige Ginformigkeit.

Auf diesen unermestichen Einöden, die sich von den Klippenusern des rothen Meeres bis an den Euphrat und Persischen Golf, von den Weihrauchgestaden Demens und Hadramaut's bis gegen Syrien hin er-

ftreden, ftreifen seit ben frühften Zeiten ber Geschichte wandernde Sirten oder Beduinen umber. In ein= zelnen, von einander unabhängigen Stämmen ziehen sie von Ort zu Ort, bald hier bald dort ihre Zelte schlagend, je nachdem sie Weide für ihre Kameel- und Schafheerden finden. Die Freiheit gilt ihnen als höchstes Gut; selbst ber Sänptling, den jeder Stamm fich wähtt, hat eine fehr beschränkte Gewalt und be= barf zu jeder seiner Sandlungen, sei es auch nur, daß er das Lager abbrechen will, die Zustimmung der Kamilien-Weltesten. Mit Berachtung blicken fie auf die Städtebewohner, die, in dumpfe Säufer einge= ichlossen, ein trübseliges Leben führen und durch San= del, Handwerk oder Ackerbau ihren Unterhalt erwer= ben. Rampf, Jagd, Liebe, Gaftfreundschaft, gegeben oder empfangen, halten sie für die einzige Luft. Jeder Stamm ift eine Welt für fich; feine Mitglieder, sich als Brüder betrachtend, schützen einander mit Blut und Leben, feben dagegen alle fremden Stämme, wofern fie nicht in besonderen Bundes= ober Freundschaftsverhältnissen zu ihnen steben, als Feinde an, jo daß ihnen Streifzüge wider fie, nächt= liche Neberfälle zum Zwecke des Bentemachens nicht allein als erlaubt, sondern sogar als rubmvolle Thaten erscheinen. 11eber Allem freilich steht das Gebot der Gaftfreundschaft. Dem Beduinen gilt der Fremde, sobald er die Schwelle seines Zeltes überschritten hat, für heilig; wäre es auch sein Tobfeind, er vertheidigt

ihn gegen Jedermann und exfert sein Letztes, um ihn stattlich zu bewirthen; hat er ihn aber ziehen lassen, so säumt er nicht, der anderen heiligen Pflicht zu gehorchen, welche gebietet, ihn zu erschlagen. Denn unverbrüchlich ist das Gesetz der Blutrache, wonach zur Sühnung für den Tod des Stammesgenossen das Haupt des Mörders fallen nuß. Von Geschlecht zu Geschlecht herrscht diese furchtbare Satung über den Menschen, Blut für Blut heischend und für ses des Opfer, das ihr fällt, ein neues fordernd.

Durch die steten Tehden der zahllosen kleinen Stämme bildete sich unter den friegerischen Hirten der Wüste ein fühnes, tropiges Heldenthum aus. Immer vom Tode bedroht, immer bedacht, das theure ihm anvertraute Amt des Bluträchers zu vollstrecken, sernte der nomadische Araber den Ruhm der Tapfersteit über Alles schätzen. Die Weiber nahmen Theil an dem friegerischen Geiste, begleiteten Gatten und Söhne auf ihren Zügen und senerten sie zum Kampse an.

Alls einst, so wird erzählt, in dem großen Kriege der Befriten und Taglabiten, die Schaar des mehr als hundertjährigen Find in's Wanken gerieth, stürzeten sich dessen beide Töchter Allen voran in die Schlachtreihe der Feinde, indem sie in improvisiten Bersen den Ihrigen ihre Zaghaftigkeit vorwarsen und sie zum Angriff ermuthigten. Denn diese wilden, ein abenteuerndes Mänderleben sührenden Wüsten=

kinder, nicht etwa die Städtebewohner, waren es, bei denen die Dichtfunst vorzugsweise ihre Heimat hatte; und wunderbarer Beise eben bei ihnen erhielt sie eine Ausbildung, die an raffinirter Eleganz der Sprache und ängstlich-genauer Berbachtung der fünstelichsten Metrik in keiner noch so verseinerten Culturschoche übertroffen worden ist.

Die frühesten poetischen Ergüsse der Araber waren einzelne, auf Anregung des Augenblicks improvissitet Berse. Alle Traditionen und Sammlungen von Gedichten aus vorsislamischer Zeit sind voll von solschen kleinen rhythmischen Aeußerungen ganz persönlischen Inhalts, wie sie durch diesen oder jenen bestimmsten Anlaß hervorgerusen wurden. Empfindungen oder Betrachtungen, von irgend einer Situation eingegeben, wurden in einem leichten, einfachen Maaße oder gar nur in parallell gegliederten gereimten Säpen ausgesprochen. Alls Beispiel können die Berse gelten, welche der uralte Amr auf dem Sterbebette gesprochen haben soll:

Des Lebens müde bin ich nun, das allzu lange war; Ich zähle jetzt nach hunderten die Jahre schon fürwahr; Die ersten hundert schwanden hin, zwei hundert folgten dann,

Und aus den Monden drauf erwuchs für mich noch manches Sahr.1)

<sup>1)</sup> Fresnel im Journal asiatique 1837, I. pag. 363.

Visweilen iprach auch Einer, gleichsam als Herausforderung, einige Zeilen aus dem Stegreif, und der Andere improvisirte die Antwort. Ein Fall, den Abulfeda anführt, vermag, wenn er auch nicht der vormuhammedanischen Zeit angehört, doch die hier gemeinte Art anschaulich zu machen. "Alli, mit rothem Gewande befleidet, stürzte kampflustig zum Angriff; ihm trat Marhab, der Besehlshaber der Festung, beshelmten Hauptes entgegen und sprach:

Wer ich bin, ganz Chaibar weiß es, Bin der Held Marhab, Bin mit Waffen wohlgerüstet, Tapfer bis zum Grab.

Alli erwiderte ihm:

Einen Löwen hieß die Mutter Mich, das wisse Du! Mit dem Schwert des Kampfes mess' ich Euer Maaß euch zu.

Da drangen sie auf einander ein; Ali's Schwert spaltete den Helm und das Haupt Marhab's, das auf den Boden niederrollte." 1)

Es ist wichtig, diese Urserm der arabischen Dichstung zu kennen, denn sie liegt nicht allein allen der ren späteren funstmäßigen Gestaltungen zu Grunde, sondern hat sich auch neben denselben fortwährend unverändert erhalten. In der That macht das Sub-

<sup>1)</sup> Aboulfeda vie de Mohammed, publié par Noël Des Vergers, p. 80.

jettive und Perjönliche, das Entstehen auf bestimmte Berankassungen im höheren oder geringeren Grade den Charakter aller arabischen Poesie aus. Die Berke der Dichter hängen meistens mit deren Lebensgeschichte so genau zusammen, daß sie erst durch die Kenntniß derselben vollkommen verständlich werden, weshalb sich auch durch die Gedichtsammlungen ein biographischer Faden zu ziehen pflegt, der die einzelnen Poesien durch die Umstände, welche sie hervorgerusen, erläntert.

Bis gegen das jedifte Jahrhundert unserer Zeit= rechnung scheint das poetische Talent der Araber nichts weiter hervorgebracht zu haben, als folche furze im= provisirte Aussprüche. Aus biesen geringen Anfängen aber tritt bei ihnen die Dichtfunft um die genannte Zeit plöklich auf überraschende Weise in ihrer vollen Ausbil= dung hervor. Alls hätte sie fein Werden und feine Entwickelung gehabt, erscheint sie auf einmal in ganzer Vollendung und aller der Gigenthümlichkeit, welche fie im Wesentlichen für immer beibehalten hat. Rach dem Ausspruch eines alten Arabers haben die ver= schiedenen Dichter, um deren Priorität die verschie= benen Stämme fich stritten, fämmtlich ungefähr in der nämlichen Epoche gelebt, und der älteste derjel= ben ist der Flucht Muhammeds um nicht viel mehr als hundert Sahre vorausgegangen.1) Von demfel=

<sup>1)</sup> Fresnel, première lettre sur l'histoire des Arabes, pag. 76.

ben Zeitpunft, etwa von dem Jahre 500 n. Chr. an, finden sich auch die ersten Spuren des Befanntwerstens der Schreibkunst in Arabien, und dem Jahrshundert von da bis ungefähr in die Mitte der Lebensseit des Propheten verdanten alle gepriesenen Meisterstücke der vorislamischen Poesie ihre Entstehung.

Jährlich wurde in Dfaz, einem von Palmen be= ichatteten, brei fleine Tagereifen von Metka gelege= nen Städtchen, ein großer Martt gehalten, zu bem bas Bolf aus allen Theilen ber Halbinjel zusammenströmte. Er fand im Beginn ber drei beiligen Die= nate Statt, während welcher Kampf und Blutvergie-Ben untersagt waren; die Besucher saben sich also durch ein Religionsgesetz verpflichtet, ihrem Saffe Schweigen aufzuerlegen; erblickte der Sohn auch den lange vergebens gesuchten Mörder seines Baters un= ter den Gästen, er durfte die Blutrache an ihm nicht vollstrecken. Wenn Grund zu ber Befürchtung vorlag, daß trotz biejes Verbotes Teindseligfeiten ausbrechen fonnten, jo mußte Jeder, bevor er den Ber= fammlungsplatz betrat, die Waffen ablegen.1) In fest= lichem Wettstreite trugen hier die Dichter, welche fast immer zugleich Krieger waren, ihre Berje vor, in benen sie ihre eigenen Thaten, den Ruhm der Bor= fahren oder die Borguge ihres Stammes rühmten. Gelang es Einem, den Beifall ber Zuhörer in vor=

<sup>1)</sup> Caussin de Perceval im Journ. asiat. 1836, II. 524.

züglichem Grade zu erringen, so wurde, nach einer alten Meberlieferung, beren Glaubwürdigfeit freilich neuerdings in Zweifel gezogen worden ift, 1) fein Ge= bicht mit goldenen Buchstaben auf Seide geschrieben und an die Mauern der Kaaba, des uralten Seilig= thums ber Cohne Ismaels, aufgebängt. Gieben folder Preislieder, die berühmten Muallafat, haben fich erhalten. Das febr wesentliche Merkmal, welches fie von den früheren Versuchen unterscheidet, ift, daß fie nicht blos aus einzelnen furzen Berfen befteben, fondern größere Compositionen in fünstlicheren Rhuth= men find und nach Abrundung zu einem Gauzen trachten. Un eine völlige Einheit, wo alle Ginzel= beiten sich ber leitenden Idee unterordnen, barf man freilich nicht beufen, vielmehr reihen fich Empfindun= gen und Schilderungen nur ziemlich lose aneinander; aber bei aller Locterbeit in der Composition läßt sich boch ein Sinstreben zu einem bestimmten Ziele mahr= nehmen, wie denn auch alle Theile durch den glei= den Reim und daffelbe Metrum zusammengehalten merben.

Mehr und mehr verbreitete sich um diese Zeit Liebe zur Poesie durch das ganze Bolf. Auch außer der erwähnten Messe von Ofaz wurden Musachara's oder Ruhmwettstreite gehalten, bei welchen jeder Stamm seinen Anipruch auf Vorzug vor den ande-

<sup>1)</sup> Lh. Rölbefe, Beiträge gur Kenntnif ber Poefie ber alten Araber. G. XVIII.

ren burch einen Dichter gelten machte, und berjenige ben Gieg baventrug, beffen Bertreter bie glängend= ften Ausdrücke zu seiner Verberrlichung fand. Wenn in einer Samilie fich Jemand besonders durch poeti= iches Talent hervorthat, jo wurde fie von allen Gei= ten beglückwünscht, man veranstaltete Teste, die Frauen zogen beim Schalle bes Tamburing ben Männern entgegen und priejen ben gangen Stamm glücklich, baß unter ibm ein Dichter aufgestanden fei, der seine Thaten ber Nachwelt verfünden werde. Go weit Araber, über die unermestlichen Sandflächen hinftrei= fend, die freie Luft des unendlichen himmels einath= meten, erflangen die Lieder und galten neben ber Tapferfeit als die höchste Bierde bes Mannes; unter ben Belten ber Stammesfürsten, an ben Gefen ber Könige von Gaffan und Sira eben jo wie auf dem ärmlichen Lager bes Eflaven und in ben Schlupf= winfeln des Räubers wurden Seldenmuth, Treue und Liebe im Gefange gefeiert. Berje, Die fich burch glücklichen Gedanken oder Unsbruck bejonders auszeich= neten, verbreiteten sich ichnell und gingen von Mund gu Munde. Unter biefen Umftänden waren die Macht und der Ginfluß, die das poetische Talent ausübte, unberechenbar. Bei Streitigkeiten, Die fich zwischen den Familien erhoben, ward oft der Dichter zum Schied Brichter gewählt und man fügte sich willig fei= ner Enticheidung. Da er durch sein Lob ober seinen Tatel Chre oder Ruhm über einen Stamm verbrei=

ten konnte, wurde sein Beifall eben so sehr gesucht, wie man sich scheute, seinen Zorn zu reizen. Ein armer Einwehner von Mekka, der viele noch unverheirathete Töchter hatte, nahm den Dichter Nicha, der sich gerade auf dem Wege nach Okaz besand, gastsreundtich bei sich auf und sprach ihm gelegent-lich von seiner dürftigen Lage, wie auch von seinen Töchtern. Der Dichter glaubte die ihm erwiesene Gastsreundschaft am besten dadurch vergelten zu können, daß er auf dem Markte in Okaz die edlen Eigenschaften seines Wirthes besang und dabei dessen Schaften seines Wirthes besang und dabei dessen Töchter erwähnte. Seine Absicht schlug nicht sehl: kaum war das Lied bekannt geworden, so kamen die edelssten Häupter der verschiedenen Stämme und bewarben sich um die Hand der Mädchen.

Die voristamische Dichtfunft der Araber ist vornehmlich in der Sammlung der Muallafat, der Hamasa, dem Divan der Hudseiliten und dem großen
Buche der Gesänge ausbewahrt. Einer vollständigen
Renntniß des ungeheuern Borraths werden sich Benige rühmen können; wer aber denselben auch nur
theilweise hat kennen ternen, wird gewiß durch den
Contrast zwischen Inhalt und Form in vielen dieser
Lieder überrascht worden sein. Aus der einen Seite
die wilden Leidenschaften einer barbarischen Zeit, Mordbegier und Nachedurst; auf der anderen eine Subtilität der Sprache, eine gesuchte Feinheit des Lusbrucks, als ob das Gedicht geschrieben wäre, um ir-

gend ein Kapitel ber Grammatik zu illustriren. Wie war es möglich, daß raftles umberirrende Krieger, Die täglich dem dürren Boben und bem Schwerte ber Geinde ibr Leben mühfam abringen mußten, die technische Seite ber Prefie mit einer Sorgfalt pflegen fonnten, die jonst nur böchst vorgeschrittenen Bil= dungsperioden eigen ift? Gine folde Ericheinung ftebt als Ausnahme in der gangen Literatur da. Alber Die Kenntniß der Gesetze und Reichthumer ib= rer Eprache mar von Alters ber Diejenige geweien, um welche sich die Araber vorzüglich bemüht, und neben welcher fie nur noch die ihrer Genealogien und Die ber Sterne, welche ihnen auf ihren nächtlichen Wandergugen als Führer dienten, mit gleichem Gifer gesucht batten. 1) Schon aus ben frühesten Beiten werden Beispiele ergählt, welche zeigen, wie großes Gewicht man auf Die Wahl ber Worte, Die Michtig= feit bes Reims, Die Wollfommenbeit bes Ctuls legte. Der Dichter Taraja fritifirte ichen als Knabe, mabrend er mit andern Kindern spielte, einen übelge= wählten Ausdruck in einem Gedichte und wurde deshalb wegen der Teinheit seines Geschmackes bewun= bert. Ein Anderer, Rabiga, recitirte seinen Freun= den, die er in Nathrib besuchte, eines seiner Lieder. Die Freunde, große Kenner der Verstunft, bemerkten darin einen falschen Reim, aber fürchtend, ihn, wenn

Caussin de Perceval, essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme I, 352.

fie ihn felbst darauf aufmerksam machten, zu ver= letten, ließen fie ihm das Lied von einer Sangerin vorfingen, die eine sehr reine Aussprache hatte. Alls= bald erfannte denn auch Nabiga den begangenen Tehler, beeilte sich, ben Reim zu verbessern und pflegte seitdem zu sagen: "Alls ich nach Nathrib fam, wa= ren meine Berje nicht tadelloß; als ich es verließ, war ich der größte der Dichter." Empfindlicher ge= gen die Rritik zeigte fich Amr ul Rais. Er unter= hielt fich einst mit dem Poeten Alfama über Poefie, fie trugen sich gegenseitig ihre Verse vor und famen endlich überein, daß die Gemahlin des Umr ut Rais den Schiedsspruch fällen solle, wem von Beiden der Borrang gebühre. Der Wettstreit begann; Jeder that sein möglichstes, den Gegner zu übertreffen, zu= lett aber erfannte die Schiedsrichterin dem Alfama den Preis zu, weil er eine gelungnere Beschreibung des Pferdes geliefert habe. Amr ul Rais fühlte sich burch biesen Spruch seiner Gemablin in seinem Dich= terstolze jo gefränft, daß er sofort zur Scheidung von ibr ichritt, wogegen Allfama fie beirathete.1

Nach dem Vorbilde der Muallaka des Umr ul Kais pflegen die längeren Gedichte oder Kassiden da= mit anzusangen, daß der Dichter einen oder mehrere Freunde, die ihn auf einer Reise begleiten, aussor= dert, mit ihm auf den Trümmern der Wohnstätte

<sup>1)</sup> Caussin de Perceval l. c. I, p. 314, 345, 509.

feiner Geliebten zu weinen. Gie ift mit ben Ihren in eine andere Gegend ber Wuste fortgezogen. In seiner Trauer bat er für die Trostworte der Freunde fein Dbr; er vertieft fich in Erinnerungen an die Bergangenheit und ergählt von den glücklichen Stunben, die er mit seiner Echonen verlebt hat. Gin Geick dieser Dichtgattung ist es, daß mannichfaltige Bestandtheile, wie Verlen an eine Schnur gereiht, das Ganze ausmachen; die Wahl und Anerdnung Dieser Bestandtheile (meift Beschreibungen, Lobsprüche oder furze Erzählungen) steht natürlich in dem Belieben jedes Verfassers und fällt bei den verschiede= nen febr verichieden aus; einen allgemeinen Begriff von dem weiteren Berlaufe nach der obigen Ginlei= tung fann aber etwa Folgendes geben. Gich allmälig aus seiner bufteren Stimmung emporraffend, er= wähnt der Dichter die Gegenden, welche er in der Hoff= nung, die Theure zu finden, schon besucht hat, und schildert die Abenteuer, die ihm auf diesen Bügen be= gegnet find: dann geht er zu einer Beschreibung fei= nes Roffes oder Kameeles über, das allen Mühjalen bes weiten Zuges widerstanden; er preis't seine eigene Tapferfeit, seinen Drang der Pflicht der Blutrache zu genügen, oder ergählt, wie er, bei Nacht in der Bufte verirrt, auf einem Sugel ein Feuer habe bren= nen sehen, bas ihn zu dem Zelte eines gaftfreien Arabers geführt. Die Freunde ermahnen ihn nun zum Aufbruch; er wirft noch einen Abschiedsblick auf

die Stätte, die ihm so theuer geworden, und schließt dann mit einem Lobe der Freigebigseit und der ruhmvollen Thaten seines Stammes; oder er sieht eine
regenverfündende Wolfe aufsteigen, deren Anblick ihn
mit Freude erfüllt; nen wird nun der öde Boden
aufgrünen und er darf hoffen, daß der Stamm seiner Geliebten bald zu dem früheren Weideplatz zurücksehren werde.

Nicht gang läßt fich ber, auf ber altarabischen Poefie haftende Vorwurf zurückweisen, daß fie fich in einem engen Kreise bewege. Dhne eine eigentliche Mythologie, ohne epische Tradition 1) und zugleich, wie es scheint, ohne die Erfindungsfraft, welche diese hätte ersetzen können, sah sich der heidnische Araber allein auf die Schilderung der ihn umgebenden Wirklichkeit und den Ausdruck seiner Empfindungen an= gewiesen. Daber die ftete Wiederkehr der nämlichen Gegenstände; fast überall begegnet und ein gefahr= voller Zug durch die Büste, ein Zusammenstoß mit feindlichen Stämmen, die Beschreibung eines Gewitters, eines Rosses, Ramcels oder einer Gazelle mit genauer Ausmalung ihrer einzelnen Theile, das Lob verschiedener Waffen u. f. w. Trot der Einförmig= feit der behandelten Gegenstände und trot der Man= gelhaftigkeit ihres fast nie zur Einheit durchdringen= den Planes besitzen jedoch die alten Kaisiden unbe-

<sup>1)</sup> Die Traditionen, welche im Untar und anderen Ritterromanen gefammelt werben fint, gehören nach aller Wahrscheinlichkeit einer späteren Zeit an.

ftreitbare Borguge. Der Beduine, beffen Auge burch ben steten Umgang mit ber Natur geschärft ift, er= blickt Alles, was ihn umgibt, unter tausendfältig ver= schiedenen Gesichtspuntten, und weiß dem noch so oft Geschilderten boch immer neue Seiten abzuge= winnen. Die Büste im furchtbaren Grauen der Nacht wie in der sengenden Mittagsglut, wenn die Connen= ftrablen auf den zitternden Dünften wundersame Ge= bilde hervorganbern, bietet ihm einen zu jeder Stunde wechielnden Unblick; jede Bewegung feines treuen Rameels, das ihn nie ermüdend durch die unwirth= bare Einobe bahinträgt, hat er beobachtet, jedes Wiehern seines muthigen Rosses wie die Worte eines Freundes belaufcht; die drückende, von keinem Luft= gug gefühlte Schwüle, der vorübersausende Windstoß, die fich ballenden, dann wieder zerflatternden Wol= fen, bas Spiel von Licht und Schatten, bas blenbende Zucken des Bliges aus finsterem Simmel, dies Alles wird von ihm nicht nur im Allgemeinen, fon= bern während jedes einzelnen Moments in feiner eigenthümlichen Physicanomie aufgefaßt und jeder ver= änderten Phase weiß er im schildernden Worte Dauer zu verleihen. Eben so fehlen ihm nie anschauliche Bil= ber, um die Reize seiner Geliebten, die Borguge fei= nes Schwertes ober seiner blinkenden Lanze zu ma= len, und in den furzen erzählenden Partien stellt er, bem iprischen Charafter bes Ganzen angemessen, bas Greigniß mit wenigen feden Strichen lebendig vor die Phantasie hin.

Gleichsam ein Musterbild ber altarabischen Poefie in ihrer vollen Kraft und Eigenthümlichkeit stellt die Kaffibe bes Edyanfara bar. Gie zeichnet mit tie= fen, unauslöschlichen Zügen den wilden, dem Simmel trokenden Wüftenhelden in feiner gangen un= heimlichen Größe. Mit Welt und Menschen habernd, zieht er zur Nachtzeit in die Einöde hinaus, wo er den Panther und die zottige Hnäne als Freunde grußt; auf den harten, vom Connenbrande gedorr= ten Boden hingestreckt, das muthige Berg, das fun= kelnde Schwert und den brannen Bogen als einzige Gefährten mit fich führend, freut er fich ber Ginfam= feit, die dem Edlen Zuflucht wider Reid und Scheel= sucht bietet. In mancher Frestnacht ist er, von Sun= ger, Grimm und Schrecken begleitet, durch Regen= sturm und Finsterniß gezogen, und hat manches Weib gur Wittwe, manches Kind zur Baife gemacht; aber nur Undant ift ihm von ben Stammesbrüdern gu Theil geworden, drum heißt er die Unholde der Wifte willfommen, die den Freund nicht verrathen und Ge= heimnisse nicht ausschwaten; mit den hageren Wöl= fen, die windschnell durch die Schluchten babinftur= zen, will er fortan leben; fie find trotig und tapfer wie er. - In lieblichen Tonen feiert Antar die Er= innerung an seine Abla, deren Lippen ein Duft ent= quillt, wie der von Regenschauern getränkten Früh= lingöflur; ihrer gedenkt er, wenn feindliche Langen ihren Durst an ihm löschen und scharfe Klingen sich

in seinem Blute baben, ihren Ramen ruft er an, wenn er auf seinem leichtfüßigen, mit Wunden bebeeften Roffe vorwärts bringt in bas Schlachtgetum= mel und manden gebarnischten Streiter zu Boben ftreckt, daß ringsum das Mauschen des hervorströmen= den Blutes die hungernden, im Dunkel der Nacht Raub suchenden Syanen herbeiruft. - Bu fröhlichem Lebensgenuß fordert Tarafa auf; denn kann irgend Giner bem Menichen Unfterblichfeit gufichern? Drei Dinge find's, die dem Leben Reig geben: fruhmor= gens vor des mürrischen Tablers Erwachen sich am dunkelrothen Saft der Traube zu erlaben; dem vom Feinde bedrängten Krieger auf ichnaubendem Roffe zu Gulfe zu eilen und den trüben Regentag unter bem ausgespannten Zelte in füßen Tändeleien mit einem ichonen Madchen zu fürzen. Das Leben ift ein Schatz, von dem jede Nacht einen Theil hinweg= nimmt. Gleich find die Grabeshügel des Geizigen, ber seufzend auf seine gehäuften Schätze hinblickt, und des Sorglosen, der in frohem Genuffe das vä= terliche Gut verschlendert; beide deckt ein Saufe fal= ter Steine. Darum foll man ben Dichter nie ver= gebens im heiteren Rreis der Zechenden suchen, fo lang ihm die Sonne noch scheint, die bald in ewige Nacht hinabfinken wird. - Rühn, in jugendlichem Nebermuth aufbrausend, tont das Lied des Umr Ben Rultum jum Lobe seines Stammes, ber feine weißen Kahnen, wie Geerden zur Tranke, in die

Schlacht führt, und hochroth gefärbt gurudbringt. "Raum — fingt er — ist einer unserer Anaben ber Mutterbruft entwöhnt, jo bengen die ftolgeften Sub= rer fremder Stämme huldigend vor ihm die Kniee. Im Felde laffen wir die Röpfe der Feinde hinrollen, wie Kinder die Augeln beim Augelipiel." - Biemlich trocken, voll von Unspielungen auf allerlei spe= cielle Vorgänge ist die Muallata des Sarit, welche die Befriten gegen Vorwürfe vertheidigt, die Umr auf sie geschleudert. - Von Weisheitssprüchen quillt ber Mund bes greisen Buhair über. Der Lebens= mühjal ift er jatt geworden, denn er hat achtzig Sahre gelebt; er jah das blinde Schickjal umbertaften, um seine Beute zu fangen; ihn hat es verfehlt, darum al= tert er so lange; er weiß was heute ist und was ge= ftern war, was aber morgen sein wird, ahnt er nicht; so will er, eh der Tod ihn von hinnen nimmt, die Stämme zum treuen Salten ber Berträge mahnen, damit nicht der Kriegsbrand von Neuem auflodere und das Weh, schwer wie ein Mühlstein, fie zermalme. - Bunte Bilder mannichfaltiger Art entrollt die Muallafa des Umr ul Kais, fei es, daß der Dich= ter seine Liebesabenteuer schildert, wie er badende Mädchen überrascht und, während die Plejaden am Simmel funfeln, jum Trot ben Bachtern und arg= wöhnischen Bermandten in die Zelte dringt; sei es, daß er seinen Sagdritt auf hurtigem Rosse beschreibt, das aleich dem vom Beraftrom berabgewälzten Fels=

block von bannen fturgt, ober ben Gewitterfturm, ber Die Berggagellen ins Thal berniedertreibt, die Palmenstämme fnickt und, begrüßt von den jubelnden Stimmen ber Bogel, Die Aluten bes Giefsbachs idwellt. — Ein idenes Gemälde altarabischen Le= bens zeigt die Muallafa des Lebid; immer, rühmt er fich, batte er zur Vertheibigung feines Stammes die Wacht auf hohem Sügel, wo er jede Bewegung der Reinde erspähen fonne und der Staub, der fich unter den Sufen seines Rosses erhebe, bis zu ihren Fahnen wirbele; immer werde dem Wanderer bei ihm Zuflucht gegen die Kälte des Morgens zu Theil, wenn der eifige Nord die Zügel der Winde in Händen halte; jedes arme Weib, von hunger abgezehrt, finde eine Seimath zwischen ben Seilen seines Zeltes. Ernst endlich mahnt der Dichter an die Vergänglich= feit alles Irbijden: wir vergeben, mahrend die Sterne, die am Himmel emporfteigen, unvergänglich befteben und die Berge und Paläfte uns überdauern. Jeden Sterblichen schlägt einst das Geschick; es ift mit den Menschen, wie mit den Lagern und denen, die fie bewohnen; wandern diese fort, so bleiben jene verö= det gurud. Rur ein Blit, ein Schein ift der Mann und wird zu Asche, nachdem er aufgeflammt.

Von mannichfaltigerem Inhalte, als die Kassiden, sind die zahlreichen kleinen Gedichte, welche die Ha= masa, der Divan der Hubseiliten und andere Samm= lungen ausbewahren. Hier finden sich Pelden= und

Rriegs= neben Liebesliedern (Ghafelen), Todtenflagen neben Satiren, Scherzen und Trinfliedern. Lyrischer Schwung, fühne Gleichniffe, überraschende Wendun= gen bei fecter, abgeriffener Darftellung zeichnen viele derselben aus. Indessen die auffallende Abwesenheit einer höheren und umfassenderen Weltanschauung schränft auch dieses Gebiet in ziemlich enge Gränzen ein. Es find fast immer momentane, durch bestimmmte äußere Unläffe hervorgerufene Regungen, die hier zu Worte kommen; Ausbrüche des Borns über die ge= frantte Ghre des Stammes, Wehrufe um einen erschlagenen Freund und Verwandten, Schmähungen eines Feindes, Aufforderungen zur Tapferfeit, ruhmre= Dige Gelbsterhebungen wegen des im Kampfe Bollbrachten oder des in Gefahren bewiesenen Muthes, höchstens vermischt mit einzelnen Sprüchen und Le= bensmarimen. Wie das Naterland des alten Arabers sein Zelt ist, wie er auf alle Menschen, die nicht an seinem Stamme gehören, mit Berachtung binabblickt, so geht er gleichfalls mit seinen Gedanken und Scelenstimmungen über bestimmte festgezogene Schranken nicht hinaus. Jedoch was seine Poefie hierdurch an Weite des Horizonts, an Reichthum der Farben und Klänge einbüßt, das gewinnt sie auf der andern Seite wieder an Vertiefung und intensiver Rraft auf dem ausschließlich von ihr erfornen Felde. Gewisse Tone sind vielleicht nie mit größerer, zum Bergen dringender Gewalt angeschlagen worden, als

von ihr. Der, wie ein Butfan im Innern lobernde, nur in Strömen Blutes zu toichende Born über eine erlittene Kränfung; bas stolze, vom Bewußtsein eines freien Daseins gehobene Sochgefühl bes Mannes, der jeden Augenblick bereit ift, das leben für die be= brängten Stammesbrüber zu opfern; ber fühne, fein Hemmniß achtende Unternehmungsgeist; die zehrende Trauer über ben geliebten Erichlagenen, beffen Blut die Erde nicht cher trinft, bis den Mörder die Rache ereilt hat: dann die fort und fort sich aufdrängende Erinnerung an die Tugenden des Ermordeten, an dessen Großmut, die, reichlich wie die Wolfen des Simmels ihre Gaben berniederschauerte; das Alles spricht sich schwunghaft, auf die sinnlichste und leben= digite Urt in diesen Liedern aus. Es ist ein stetes bligartiges Bucken ber Affette, ein Wirbeln und Schäu= men der Leidenschaften und der furze, heftige, wie athemloje Ausbruck icheint dem Wogensturz der Em= pfindung von Klippe zu Klippe faum folgen zu fon= nen. Dazwischen, bath verhallend, einzelne Laute weicheren Gefühls, Cenfzer um die ferne Geliebte, deren Bild den Verlaffenen nur im Traume besucht; und dann wieder Schlachtrufe inmitten von Schwert= geflirr und Lanzensausen, Ausbrüche unbändiger, fast dämonischer Wildheit, der die verwegensten Abenteuer, Mord und Raub zur Würze des Vebens gehören.

Lebid, der Dichter der letten Muallaka, wurde in seinem Greisenalter als Abgesandter seines Stammes an Muhammed geschickt, der unlängft als Prophet aufgetreten war, aber von Vielen noch verlacht wurde. Er traf diesen, wie er eben einer versam= melten Volksmenge den Zorn des alleinigen Gottes über die Ungläubigen verfündigte. "Diejenigen sprach Muhammed, — welche den wahren Weg ver= laffen, um den Srrthum einzutauschen, haben keinen Gewinn von ihrem Handeln. Sie find Dem gleich, der sich ein Feuer angezündet hat, dem aber, als es hell um ihn geworden, Gott dieses Feuer auslöscht und ihn in Finsterniß läßt, auf daß er nicht sebe. Taub, blind und ftumm find fie und finden feine Rückfehr mehr auf den rechten Pfad. Der fie find wie Wanderer bei'm Gewitter: wenn düftere Wolfen mit Donner und Blitz vom Simmel fturgen, fo fteffen fie beim Brüllen des Donners die Finger in die Dhren; aber Gott hat die Ungläubigen in seiner Gewalt; des Blitzes Strahl blendet ihr Auge; fo oft er leuchtet, geben fie bei seinem Schein, und ver= schwindet er wieder in Finsterniß, so stehen sie wie festgebannt. Wenn Gott es wollte, um ihr Gesicht und Gehör wäre es geschehen, denn Allah vermag Alles." Raum hatte Lebid diese Stelle ber zweiten Sure gehört, jo erflärte er feine Muallafa für über= troffen, entjagte der Poesie und bekannte sich zum Kølam.

Man begreift, welche Begeisterung, welches Er= stannen der Koran bei seinem Erscheinen bervorrufen umste. Freilich, ber Gedankengehalt biefes Religions= buches, oder vielmehr dieser Sammlung lvrischer Er= guffe, welche die Grundlage des Glaubens für einen fo großen Theil des menschlichen Geschlechts wurde, ist dürftig; welch ein Abstand von der Külle eben fo tiefer, wie mit findlicher Ginfachheit ausgesprochener Ideen in den heiligen Buchern unserer Religion Alber neue blendende Borftellungen waren hier er= schlossen, die in Berbindung mit der glänzenden Rhe= torif und bem leidenschaftlichen Schwunge bes Vor= trags Geist und Dhr des Arabers berauschten. Satte Die Poesie bisher an der Erde gehaftet, war fie an das Treiben und die Affette bes Augenblicks gebannt gewesen, so rift Muhammed die Schranke von Raum und Zeit ein und zeigte droben die sieben Simmel mit den Wonnen der Seeligen, drunten die lodernde Sölle, bereit, die Ungläubigen in ihren Flammenpfuhl hinabzuschlingen. Wie ein Unwetter grollt Allah's Wort, durch seinen Propheten verfündet, über der zitternden Erde, Lebendige und Tobte mit den Schrecken des jüngsten Gerichts bedrohend. schwört bei der funkelnden Sonne und bei der fin= fteren Radit, bei den ichaumenden Waffern und den Sternen, wie fie auf= und niedersteigen: der furcht= bare Tag rückt heran; da wird die Erde erschüttert und die gertrümmerten Berge gerfliegen in Stanb;

die Meere gehen in Flammen auf, die Simmel wer= ben zusammengerollt und die Schicksalsbücher ent= faltet. Bor Entjetzen erbleichen die Saare der Rin= der; die Felsen spalten sich vor Angst; in athemloser Haft eilen die Menschen, sich zu bekehren, jo lange es noch Zeit; benn, bricht ber furchtbare Tag an, fo tont bei Posannenschall, vor dem selbst die Engel beben, der Schreckenruf: nehmet und bindet die Gott= losen mit siebzig Ellen langen Ketten und werft sie hinab in den Göllenrauch, der in drei himmelhohen Cäulen aufsteigt und fie doch nicht beschatten fann, noch ihnen helfen wider bas fengende Gener. Wie Beuschreckenschwärme steigen die Seelen aus ihren Bräbern und werden in die gahnende Tiefe geschleubert; und Allah ruft ber Gölle zu: nun? bift du ge= füllt? und die Sölle antwortet: nein! hast du noch mehr Ruchlose, die ich verschlingen fann? — Aber nicht Alles ift Edyrecken an jenem Tage. Den Gläubigen wird die Berheißung erfüllt; zu überschwäng= lichen Wonnen geben sie in das Paradies, wo gold= durchwirfte Polster sich ihnen auf grünenden Matten zum Sitze bieten. Un rieselnden Quellen lagern fie dort unter dichten Bananenbäumen und dornenlosen Lotos und fühlen weder Frost noch Sitze. Ueber ih= nen wallen fühle Schatten und Früchte fenken sich von den Zweigen zu ihnen nieder. Im goldgestickten Kleid aus grüner Seide find fie mit filbernen Armbändern geschmückt; unsterbliche Jünglinge bieten

ihnen in trwitallenen Bechern verlenden Wein, der den Geift nicht trübt, und liebliche Jungfrauen mit großen schwarzen Augen sind ihr Lohn.

Bald von allen grabijden Stämmen als göttliche Offenbarung anerkannt und auf der Spitze ihrer Langen in alle Weltgegenden getragen, bilbete ber Koran fortan bas Jundament ihrer Bildung; mit feinen Sprüchen war jeder Mostem von Jugend auf vertraut und wußte sie zum großen Theil auswen= dig. Und nicht nur als Gottes Wort genoß bieses Buch religiöse Verehrung, es wurde auch als unerreichbares Mufter der Beredfamfeit bewundert. Gin großer Einfluß besselben auf die Literatur fonnte ba= ber nicht ausbleiben; indeffen überschätzt man biesen, wenn man meint, die arabijde Prefie jei durch ihn eine von Grund aus andere geworden. Mubammed gab fich nie für einen Dichter aus; feine Euren find nicht in Versen, sondern in einer mit Reimen unter= mischten Profa abgefaßt; sie wurden daher auch von der Dichtkunft nicht als Vorbild angesehen; diese be= reicherte sich aus ihnen mit neuen Ideen und Bil= dern, hielt jedoch im wesentlichen an dem Stole der alten Lieder fest, welcher oft sogar bis in Gingelhei= ten nachgeahmt wurde. Durch alle Zeiten der ara= bischen Literatur sind die Verfasser der Muallakat als Meister angesehen worden, mit denen man höchstens wetteifern, die man aber nicht übertreffen fonne; ja bei Vielen schlug die Ansicht Burzel, alle nach=mu=

hammedanische Poesie sei nur eine schwache Rach= blüthe des großen poetischen Flors der früheren Cpodje, und vergebens fei bas Bemühen der Cpateren, es jenen Korpphäen gleichzuthun. So wurde es für das höchste Lob gehalten, wenn man von Se= mandem sagte: hätte er nur einen einzigen Tag zur Beit des Seidenthums gelebt, er würde der erste der Dichter sein. Alls einst ber berühmte Feresbak einen Vorübergehenden den achten Vers von Lebids Mual= laka hersagen hörte, warf er sich, wie bei'm Gebete, mit dem Saupte zur Erde, und gab dann, über den Grund diefes Benehmens befragt, die Erflärung: Ihr Anderen nennt gewisse Koranstellen, bei denen man niederfallen foll; ich fenne Berje, benen dieselbe Ehre gebührt. — Besonders war dieses Urtheil wohl in sprachlicher Hinsicht gemeint; denn das arabische Ibiom icheint bald nach Verfündigung des Islam namentlich in den Städten und am Sofe, wobin jetzt der Hauptsitz der Literatur verlegt wurde, von feiner Reinheit verloren zu haben. Rur die Buftenbewohner bewahrten noch einigermaßen die frühere Lauterfeit der Sprache, daher es Brauch wurde, daß Die Dichter sich auf einige Zeit unter die Beduinen begaben, um von ihnen die richtige Bedeutung der Wörter zu lernen, alle Wendungen und Gigentbumlichfeiten der klaffischen Sprachweise zu erlauschen, zugleich aber auch, um fich durch eigne Anschanung eine genaue Kenntniß des Wüstenlebens zu erwer=

ben, bessen Schilderung nach wie vor einen Haupt= bestandtheil der Raffide ausmachte.

Der erste der Chalifen, welcher Dichter besoldete, war Jezid, der Cohn des Gründers der Dmajjaden= Dunaftie. 2118 Hauptanfgabe ber Hofpoeten galt natürlich, ihren Gebieter in allen möglichen Wendungen zu verherrlichen. Anfnüpfend an den Ideengang, ber ichon in den Muallafat vorherrichte, beginnen nun die Kaisiden, welche vornehmlich diesem Zwecke bienen mußten, gewöhnlich bamit, baß ber Dichter den Abschied von seiner Geliebten oder von deren früherem Wohnplatz und dann die Reise schildert, welche ihn in die Nähe des Gönners führen foll. Das pomphafte Lob des Gefeierten bildet dann den Schluß. Die Bedeutung, welche folden Lobgedich= ten beigelegt wurde, war jo groß, daß ein Berricher ben Anderen um einen glücklichen Ausbruck, einen besonders gelungenen Vers, in dem er gepriesen worden war, beneidete. Vorzüglichen Ansehens ge= nossen zwei Zeilen aus einer Kassibe bes Achtal zum Ruhme der Omajfaden:

Der schlimmste Feind ergiebt sich endlich ihrer Macht, Doch überschwänglich nach dem Sieg ist ihre Hulb.

Alls nach dem Sturze dieses Herrschergeschlechtes Abul Abbas der Stifter des Abbassiden-Hauses aufsgefordert wurde, einen Dichter zu hören, der eine Kasside zu Ehren seiner Familie verfaßt hatte, sprach er wehmüthig: ach! was vermöchte er zu sagen, das

jenem Berje Achtal's zum Lobe ber Omajjaden gleich= fame!

Der genannte Achtal, jodann Dicherir und Feresbaf galten für die vorzüglichsten Dichter ber bei= den ersten Sahrhunderte des Islam. Jeder von den Dreien glaubte fich boch über feine Borganger wie Nebenbuhler erhaben, wie denn überhaupt die Tugend der Bescheidenheit nicht leicht von einem arabischen Poeten geübt worden ift. Ginft verlangte der Chalife Dicherirs Urtheil über die Verfasser der Muallafat, wie auch über Achtal und Feresdaf zu boren. Alsbald erhob Dicherir die Verdienste eines Beden der Genannten in hochtonenden Worten. Run, saate der Chalife, du hast ihnen so viel Lob gespendet, daß für bid felbst feines mehr übrig bleibt. Doch, v Beherricher ber Gläubigen, erwiderte Dicherir; ich bin der Hort der Poesie, von mir geht fie aus und in mich kehrt sie guruck; ich entzucke im Liebes= gedicht, vernichte in der Satire und verleihe dem, den ich lobe, die Unsterblichkeit; furz ich bin in allen Gattungen unübertrefflich, während jeder der Un= beren nur in einem bestimmten Fache glängt. -Eben jo wenig, wie im Selbstlobe, scheint fich die= fer Dichter in seinen Unsprüchen an die Freigebigfeit des Herrschers beschränft zu haben. Gehr zufrieden mit einer seiner Kassiden, verhieß ihm der Chalife als Belohnung dafür hundert der ichonften Kameel= stuten. Aber, Beberricher ber Gläubigen, jagte Diche=

rir, ich fürchte, daß sie mir davonlaufen, wenn sie keine Hüter haben. Wohl, erwiderte der Chalife, ich gebe dir acht Stlaven, um sie zu hüten. Nun sehlt mir nichts mehr als ein Gefäß, in daß sie gemolten werden können, fügte Dicherir hinzu, indem er daß Auge auf einer großen goldenen Schaale ruhen ließ, die in dem Saale stand. So erreichte er denn, daß ihm auch diese noch geschenkt wurde.

Die Babl ber Dichter, welche während bes ersten Sahrhunderts des Islam blühten, war außerordentlich groß, und gleich groß das Ansehen, in dem die Bor= züglichsten von ihnen beim Bolte standen, der Ginfluß, den sie auf dasselbe übten. Um ihre Gunft bewarb man sich, wie um die eines Königs, ihr Zorn ward wie der des gefährlichsten Teindes gefürchtet, denn ein schneibender Vers schlug schlimmere Wunden als das fchärfste Schwert. - Gin junger Mann hatte ge= wagt, Spottverse gegen den Dichter Feresdak zu richten. Die möglichen Folgen dieser Unbesonnenheit fürchtend, bemächtigten seine Verwandten sich seiner und führten ihn vor Feresdak, indem sie sprachen: wir überliefern dir diesen jungen Menschen; strafe ihn wie du willst, gieb ihm Stockschläge, schneide ihm den Bart ab! wir erfennen an, daß fein Bor= wit schwere Züchtigung verdient hat. Feresdak er= widerte, er sei zufriedengestellt; die Genugthung,

<sup>1)</sup> Caussin de Perceval, Journal asiatique, 1834, II, 22 u. 18.

zu feben, wie febr fie feine Rache fürchteten, reiche für ihn hin. — Durch alle Klassen bes Volkes hatte fich eine wahre Leidenschaft für die Poefie verbreitet. Weder das Getose der Waffen, noch der religiöse Fanatismus, ber eben damals in hellen Flammen loderte und die neue Glaubenslehre über den Welt= freis zu verbreiten strebte, vermochten sie zu ersticken. Während des lautesten Kriegslärm's ward über den Vorzug eines Dichters vor dem anderen mit einer Lebhaftigkeit gestritten, als handelte es sich um die wichtigste Staatsangelegenheit. Alls der Feldberr Mohalleb in Chorafan Krieg wider eine ketzerische Sette führte, hörte er einst großen Tumult in fei= nem Lager. Er erfundigte sich nach der Ursache und erfuhr, unter seinen Soldaten habe fich ein Streit über die Frage erhoben, ob Dicherir oder Feresdaf ber größere Dichter sei. Einige von den Soldaten brangen in das Zelt ihres Feldherrn ein und baten ihn, die Streitfrage zu entscheiden; aber Mohalleb gab ihnen zur Antwort: "wollt ihr mich denn der Rache eines dieser bissigen Sunde aussetzen? ich werde mich wohl hüten, zwischen ihnen zu entscheiden; wendet euch doch lieber an die Retzer, mit denen wir Krieg führen; sie fürchten weder Dicherir noch Feresdat und sollen vorzügliche Kenner der Poefie fein." Alls am folgenden Tage die beiden feindlichen Seere fich gegenüberstanden, trat ein Retzer, Namens Dbeida, vor und forderte, daß einer aus dem Heere des Mo=

halleb sich zum Zweikampf mit ihm stelle. Segleich nahm ein Soldat die Herausserberung an, schritt auf Obeida zu und bat ihn, bevor sie sich schlügen, ihm die Frage zu beautworten, ob Dscherir oder Feresdakt der größere Dichter sei. Jener recitirte darauf einen Bers, fragte von wem derselbe sei und erklärte, nachsem er vernommen, Dscherir sei der Verfasser, diesem gebühre der Vorzug.

Die Werke der Dichter noch mehr unter das Bolf zu bringen, als es durch diese selbst geschehen konnte, war das Geschäft einer eigenen Klasse von Menschen, welche Rawia, d. h. Ueberlieferer oder Herfager, genannt wurden. Solche Mhapsoden zogen von Ort zu Ort und wurden überall mit Begierde gehört. Bon dem Gedächtniß, das einige derselben besagen, werden Dinge ergählt, die an das Unglaubliche grängen. Einer der berühmtesten, Namens Sammad, erwiderte einst dem Chalifen 211 Walid, der ihn gefragt hatte, wie viele Gedichte er auswendig wisse: ich kann dir für jeden Buchstaben des Allphabets hundert große Raffiden hersagen, welche auf den Buchstaben rei= men, ungerechnet die fleinen Lieder; und zwar bloß Kaffiden der Seidenzeit, wozu dann noch die in den Tagen des Islam verfaßten kommen. Der Chalife beschloß sodann, ihn auf die Probe zu stellen und befahl ihm, die Lieder herzusagen. Hammad begann

<sup>1)</sup> Journal asiatique, 1834, II, 23.

und recitivte so lange, bis der Chalife müde wurde, ihm länger zuzuhören, und einen Anderen beauftragte, seine Stelle zu vertreten, damit er ihm die Wahrsheit über jenen berichten könne. So sagte denn Hammad zweitausend und neunhundert Kassiden aus der Heidenzeit her und empfing von Al Walid, als ihm die Thatsache berichtet worden war, ein Geschenk von hundert tausend Dirhems. 1)

Gefang und Saitenspiel, welche schon von Alters her in Arabien beliebt gewesen waren2), wurden von manchen strengen Moslimen unter Berufung auf Ro= ransprüche und sonstige migbilligende Aleugerungen des Propheten verdammt; allein die angeborene Liebe der Araber zu beiden, besiegte bald alle Bedenken und die frohe Runft gedieh zu höherer Blüthe als je zuvor. Bald wiederhallten die Paläfte der Cha= lifen von Liedern, Lautenspiel und Bitherschlag. Bon gahlreichen Sängern und Sängerinnen aus der Zeit von Muhammed bis zum Sturze der Omajjaden find uns Lebensnachrichten erhalten. Biele berfelben waren von perfischer Herkunft oder hatten Perfer zu Lehrern gehabt, wodurch neue Modulationen aus dem, von jeher durch seine Liederkunft berühmten, Nachbarlande eingeführt wurden. Genüge es, statt Aller die beiden berühmtesten zu nennen, den Gan=

1) Rosegarten, arab. Chrestomathie pag. 124.

<sup>2)</sup> Ihn Babrun, herausg. von Dogb pag. 64. Mi von Ispahan, herausg. von Kofegarten, Ginleitung pag. 5.

ger Mabed und bie Cangerin Affa ut Meila. Bon dieser hieß es, sie sei die Fürstin Aller, welche fin= gen und auf Cithern ober Lauten spielen. 1) Mabed, wegen seiner Liedertunft am Sofe 21 Walids in ho= ber Gunft stebend, sagte einst, als man in seiner Gegenwart einen Telbherrn rühmte, ber fieben Je= ftungen erobert habe: nun, bei'm Simmel, ich habe fieben Lieder componirt, deren jedes mir größere Ehre macht, als die Ginnahme einer Testung. Dieje sieben Tonstücke wurden seitdem die Festungen Mabeds ge= nannt. - (Fine andere Unefdote aus dem Leben bes= selben zeugt von der Macht, welche die Musik auch über die unteren Bolfsflassen ausübte. Auf der Reise nach Metfa, wohin er von einem Fürsten aus Hebichas eingeladen war, fam der Sänger von hitze und Durst ermattet zu einem Zelte. Da er in dem Belt einen Meger erblickte, ber mehrere Krüge mit frijdem Baffer bei fich steben hatte, trat er zu dem= felben bin und iprach ihn um einen Trunf an, jener aber verweigerte die Bitte. Dann bat er, ihm we= nigstens zu erlauben, eine Zeitlang im Schatten bes Zeltes auszuruben, allein auch bies schlug ihm ber Neger ab. Nach jo unfreundlicher Zurückweisung ftrectte fich denn Mabed im Schatten feines Kameel's auf den Boden nieder, um auszuruhen, und hub an, ein Lied zu fingen; faum jedoch hörte ber Neger ben

<sup>1)</sup> Rojegarten, arab. Chreftomathie pag. 135.

Gefang, so eilte er heran, führte den Sänger in sein Zelt und sprach: o du, den ich höher ehre als Bater und Mutter, sell ich dir nicht einen frischen fühlen Gerstentrank bereiten? Mabed, dies ablehnend, ließ sich bloß Wasser reichen und rüstete sich dann zum Aufsbruch; da sagte der Reger: o Hochverehrter, die Sitze ist außererdentlich, erlaube daher, daß ich dich bezeleite und einen Wasserschlauch hinter dir hertrage, damit ich dir, so oft dich dürstet, einen frischen Trunk reichen kann; du, zum Lohne, singe mir nur jedesmal ein Lied! Mit diesem Anerbieten war der Sänzer zusprieden und Jener trug ihm den Schlauch bis ans Ziel der Reise nach, indem Mabed seden darzgebotenen Trank mit einem Gesange belohnte. 1)

Während in dem Herrscherpalaste von Damastus Pracht und Lurus, welche später am Abajfidenhofe sich noch glänzender entfalten sollten, schon überhand zu nehmen und die Dichtfunst sich dienstbar zu maschen begannen, sehnte sich Meisuna, die Gemahlin des Chalifen Moawia aus allem sie umgebenden Glanze nach ihrer Heimath in der Büste. Einst beslauschte ihr Gemahl sie, wie sie sang:

Das här'ne Kleid, in dem ich glücklich war, Ist lieber mir, als hier ein Pracht-Talar.

Im Buftenzelt, durch das die Binde faufen, Möcht' ich, ftatt hier im hohen Schloffe, haufen.

<sup>1)</sup> Alii Ispahanensis liber cantilenarum, ed, Kosegarten, pag. 36.

Gin wild Kameel von ungestümen Schritt Ift lieber mir, als sanften Maulthiers Tritt, Der hund, der dort dem Gast entgegenbellt, Mir sieber, als die Pauke, die hier gellt. Ein hirt von meinem Stamme gilt mir mehr, Alls all die üpp'gen Fremden um mich her 1).

Moamia, der diese Worte von ihr hörte, ward unwillig und iprach: ich jebe ichen, o Tochter Bach= dal's, du gibst dich nicht eber zufrieden, als bis du mich zu einem roben Beduinen gemacht haft! Es steht dir frei, zu den Deinen zu gehen, da du so großes Berlangen nach ihnen trägft. Go fehrte benn Meisuna in die Bufte zu ihrem Stamme zuruck, von dem sie, wie der grabische Geschichtschreiber jagt, Berediamfeit und die Kunft der Lieder gelernt. Fort und fort batte bort die Poesie unter den umichwei= fenden Beduinen in alter Beise ihre Heimat, noch dicielbe unaegabmte Wildbeit athmend, wie in vormuhammedanischer Zeit. Der Dichter Tahman wurde von Nadschda dem Hanifiten gezwungen, ihm und feinen Anhängern, welche ben Dmajjaden offen Trots boten, als Subrer burch eine Bufte gu bienen. In der Nacht, als Alle schliefen, erhob er sich, sattelte ein Rameel und machte sich in aller Gile mit ihm davon, aber am folgenden Morgen eingeholt und vor Nabichda geführt, ward er wegen Diebstahls zum

<sup>1)</sup> Abulfeda, I, 398.

Berlufte ber rechten Sand verurtheilt und die Strafe fofort an ihm vollzogen. Bon Rachedurst glübend, begab sich nun Tahman an den Hof zu Abd ul Me= lif und recitirte vor ihm ein Gedicht, um Rache von ibm zu beischen. In diesen noch erhaltenen Bersen beschwört er den Chalifen, seine abgehauene Hand por Schande zu bewahren. Wie ein achter Roma-Den-Freibeuter halt er es für feine Schmach, das Kameel eines Feindes geftohlen zu haben, aber er fürchtet dauernde Schande, wenn das an ihm be= gangene Unrecht nicht in Blut abgewaschen würde, wenn seine Sand ungerächt in der Wüste vermoderte. Er hält gleichsam den verstümmelten Urm dem Chalifen ver's Gesicht. Siehe, was für ein Arm bas fein würde, wäre er nicht so unbarmherzig verstüm= melt worden! Ich flebe um Radje, o König, fo wie Du einst vor bem furchtbaren Gerichte Gottes beinen Richterspruch in Betreff meiner Sand verantworten mußt! Räche mich und bich selbst, o König, benn Jene, welche mich verstümmelt, schäumen auch wiber dich von Wuth; sobald ihre Anaben heranwachsen, verfluchen fie das Geschlecht der Omajfaden, aber Der verfluchteste unter ihnen ist ber verfluchte Sub= rer der Rotte. — Der Chalife wurde von diesen Berjen jo bewegt, daß er dem Tahman das Recht aufprach, zur Wiedervergeltung hundert Sanifiten die rechten Hände abzuhauen. 1)

<sup>1)</sup> Wright, opuscula arabica, pag. X ff.

Neben jolden Liebern bes Saffes, der Blutrache und ungebändigten Kampfgier erschloß fich in der Wüste bie Blüthe bes gartesten Liebesgesanges. Bon Allters ber stand ber Stamm ber Usra in dem Rufe, die schönsten Madchen und verliebtesten Jünglinge bervorzubringen; in einem ihrer Dörfer lagen einst breißig junge Männer im Sterben, ohne anders frant zu jein als an hoffnungslofer Liebe; auch er= gablt man, ein Beduine habe, als er nach feiner Herfunft gefragt worden, zur Antwort gegeben: "ich bin vom Stamme Derer, welche sterben, wenn fie lieben", und ein daneben stebendes Madden sei in den Ruf ausgebrochen; bei Allah! er ift einer der Benu Usra! Diesem Stamme gehörte Dichemil an. Bon Kindheit auf in Botheina verliebt, begehrte er fie, als er berangewachsen, zur Gbe, wurde aber von ibren Verwandten, die ihm feindlich waren, guruck= gewiesen. Von nun an konnte er die Geliebte nur insgebeim feben und ftromte feinen Schmerz wie feine Cehnsucht in glübenden Liedern aus. Oft, einen Wächter aufstellend, brachte er in einem ein= famen Thale unter Palmbäumen gange Rachte in zärtlichen Liebesgesprächen mit ihr zu, aber, wie er auf seinem Todbette betheuerte, ohne je Botheina anders zu berühren, als daß er ihre Hand ans Berg brückte, bamit es ein wenig burch sie ruhen möchte. Auf einem feiner Wanderguge batte er das Glud, in Neappten durch ein Lobaedicht die Gunft des dor=

tigen Statthalters zu gewinnen. Diefer veriprach ihm, er solle durch seine Vermittlung die Sand der Geliebten erhalten. Aber gleich darauf erfrankte Dichemil lebensgefährlich; in der Todesstunde gab er einem Freunde den Auftrag, nad seinem Sinschei= den sein Gewand zu nehmen und es Botheinen zu bringen. Der Todesbote brach, diesem seinem letten Wunsche gemäß, auf; als er zum Stamme Bothei= na's kam, sprach er mit lauter Stimme einige Verse, welche die Trauerkunde enthielten; da stürzte die Un= glückliche mit entblößtem Untlige, ähnlich dem bleiden Monde, bervor, fdrie, ats fie das Gewand er= blickte, laut auf und schlug ihr Angesicht. Um sie her versammelten fich bie Frauen des Stammes, weinten mit ihr und stimmten die Todtenklage um Dichemil an. Botheina fank ohnmächtig nieder; dann erwachte sie und sprach:

Könnt' ich, o Dichemil, um bich mich tröften? Glaube nicht, daß jemals das geschehe! Gleich ist mir, seitdem du bist gestorben, D Dichemil, des Lebens Glück und Webe.

Und sie hat weiter fein Lied gedichtet, als dieses.1) Wir haben in diesen flüchtigen Umrissen die aras bische Poesie bis zu dem Momente versolgt, we die Gränzen des Bodens, auf dem sie blühte, sich bis

<sup>1)</sup> Kojegarten, Arab. Chrestomathie 46 und S. 141, auch Ibn Challikan ed Slane, 169.

sum Indus und Drus, bann burch gang Borberaffen, Die Nordfüste Afrika's entlang, über Die großen Injeln des Mittelmeer's und die Porenäische Salbinsel bis an bas Cap von Sinisterra ausdebuten. Der Gegenstand unserer Edrift fordert uns baber auf, den erientalischen Stamm dieser Poesie zu verlaffen, um unjere Aufmerksamkeit bem Alft zuzuwenben, der sich von ihm nach dem Abendtande hin ver= zweigt bat. Unter ben Abbaffiden bebt in Diten eine neue Periode der Dichtfunst an und mit der Gründung einer, von dem Chalifat unabhängigen Herrichaft in Spanien läßt auch die andalufische Poefie, beren Stimme bis dabin nur matt durch das Waffengetoje ber Eroberungszüge und Bürgerfriege hallt, vollere Binittone vernehmen. Der Sturg bes Omajjadentbrons in Damastus bildet alie etwa ben Zeitpunft, von welchem an sich bie letztere gesondert betrachten läßt. Geit lange hatte bie Remesis bem Smajjadenhause Rache für alten Frevel geschweren und dieje sollte fich in beisen entsettlichem Untergange erfüllen. hieran mabnt ein fleines Gebicht, bas noch aus der Zeit jener furchtbaren Kämpfe um die Dberberrichaft, aus welchen fich zuletzt die Dmajja= den siegreich auf den Chalifenthron ichwangen, zu uns hernberschallt und mit bessen Mittheilung wir vom Drient icheiben. Alls Alli und Moamia sich auf Tod und leben um die Oberberrichaft stritten, gab ber Lettere seinem Gelbberen Beider ben ent=

settlichen Befehl, alle Unbanger seines Gegners um= zubringen und weder Weib noch Kind zu schonen, Bescher vollführte den Auftrag nur zu gewissenhaft. In Plemen ließ er unter andern die beiden noch un= mündigen Söhne des dortigen Befehlshabers ihrer Mutter Umm Safim entreißen und erwürgte fie mit eigener Sand. Ali, als er diese granse Mordthat erfuhr, richtete ein brünftiges Gebet an Gott, daß er den Frevler mit Wahnfinn strafen moge, und sein Flehen soll erhört worden sein. Unterdessen gab sich Umm Hafim gang dem zehrenden Gram über den Tod ihrer Rinder hin; verzweifelnd irrte sie von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, mijchte fich unter das Volksgedränge und forderte von Jedermann ihre Kinder zurück, indem fie folgende Berje fprach, die wir nur in Proja wiedergeben fonnen, indem jede metrische Ginfleidung den Ausdruck bes tiefen, alle Seelenfräfte verzehrenden Rummers und beginnenden Irrfinns abschwächen müßte:

D du, ber du meine beiden Söhne gesehen haft, Aehnlich zwei Perlen in einer Schale!

D bu, der bu meine beiden Sohne gesehen haft, bie mein Berg find,

Und man hat mir mein Berg geraubt!

D bu, der du meine beiden Söhne gesehen haft, das Mark meiner Knochen,

Und mein Mark ist hingeschwunden!

Ich habe von Bescher reden hören, und habe nicht glauben können Was man ihm nachfagt und ihm lügenhaft Schuld gibt! Hätte sein Schwert wirklich meiner Sohne Haupt vom Rumpfe getrennt? So lügen fie.

Ich will nicht ruhen, bis ich Männer seines Stammes getroffen,

Backere, hochangesehene Manner.

Gottes Tluch über Beicher, wie er es verdient!

Ich schwöre es bei dem Leben von Beschers Vater, diese That ist ein furchtbarer Frevel.

Wer von euch wird einer armen, sinnverwirrten, von Durft verschmachtenben Frau

Das Schickfal von zwei Kindern kund thun, die sich verirrt haben,

Bahrend eben heute ihre Eltern anlangen?

So war sie nach Metka gekommen und ließ auch bort ihre Schmerzensruse ertönen. Ein Araber, von Mitsleid ergriffen, faßte den Entschluß, die unglückliche Mutter zu rächen. Er begab sich zu Bescher, lockte bessen beide Söhne in eine Telsschlucht und brachte sie dort um.1)

<sup>1)</sup> Quatremère im Journal asiatique 1835, II, 289.

## II.

Die Geschichte fennt fein zweites Beispiel von fo ungeheuern, in fo furzer Zeit vollbrachten Eroberun= gen, wie die der erften Befenner des Islam. Berauscht von den Verheißungen des Propheten waren fie wie der Glutwind der Wüste aus ihren Ginöden hervorgebrochen, um als Lohn für die Berbreitung seiner Lehre die versprochenen Weltparadiese in Befitz zu nehmen. Kaum vierzig Sahre nach dem Tode Muhammeds, als das Brausen dieses Sturmes ichon ben atlantischen Deean erreicht hatte, ritt - se be= richtet die Sage — der wilde Feldherr Ofba am westlichen Rande von Afrika in die Meeresbrandung hinein und fprach, während die schäumenden Wellen über bem Sattel seines Kameels zusammenschlugen: Allah! ich rufe bich zum Zeugen, daß ich die Kunde beines heiligen Namens noch weiter tragen würde, wenn die brandenden Wogen, die mich zu verschlin= gen broben, mich nicht bemmten! Richt lange nach= her wehte die Halbmondfahne von den Pyrenäen und den Säulen des Hercules bis an den Götter= berg Alburs und das chinesische Himmelsgebirge, ja eine Zeitlang ichwanfte die Wage ber Enticheidung, ob fie nicht jenieits der Garonne die Kreuze auf den Kirchen verdrängen würde, wie ichen damals Abu Dichafer al Manjur sie über bas Künfstromland bin= aus auf die Pageben ber Inder pflanzte. Go war das Reich der Chalifen am Ende des erften Sabr= hunderts der Sidichret zu einer Ausdehnung gelangt, wie noch nie ein anderes, weder das römiiche vor, noch bas mengelische nach ihm. Allein es fennte bem Schicfial bes Zerfallens, bas jolde ungebeure Ländercomplere nothwendig treffen muß, nicht ent= geben, und erfuhr baffelbe zuerst fast gleichzeitig an seinen beiben äußersten Endpunften. Während näm= lich im fernften Diten, in den Schluchten bes Parc= pamijus, die Tabiriden bas uralte Banner von Gran erboben, riß fich auch die westlichste Proving von der Oberberrlichteit der Chalifen los. Müde ber Etrei= tigfeiten, welche unter ben Statthaltern ber letteren bas land verwüsteten, suchten die Sheiths von Un= balus, welcher Name bamals gang Spanien umfante, nady einem Oberhaupt, bas fie selbständig regiere, und fanden es in Abdurrahman, einem Sprößling ber Omajiaben.

Der Untergang dieses weltbeherrichenden Geichlechstes bildet eines der furchtbarsten Trauerspiele in den Annalen des Drients. Nachdem der Chalise Merswan im Kampse mit seinem Feinde Abul-Abbas gestallen war, gab der letztere seinen Statthaltern in Sprien und Aegopten den Auftrag, alle Mitzlieder

bes gestürzten Herrscherhauses aufzuspüren und zu erwürgen. Abballah, Besehlshaber von Damascus, zeigte besonderen Eiser, dem Willen seines Gebieters nachzusemmen; er lockte etwa neunzig Dmajjaden in seinen Palast, indem er vorgab, ihnen den Eid der Treue abnehmen und die Ausschnung der alten mit der neuen Dynastie durch ein Gastmahl seiern zu wollen. Als die Arglosen erschienen waren und bereits an der Tasel sasen, trat der Dichter Schobl, vermuthlich hierzu angestistet, in den Saal und recitirte die solgenden Verse:

Dem Reichsbau haben nun die Abbaffiden, Ihn ficher ftubend, Festigkeit beschieden; Sei benn ihr lang gehegtes Rachedurften Gelöscht im Blute ber verhaften Fürften! Bertilgt mir dies Geschlecht mit Ginem Streich. Den Stamm ber Valme, wie den garten Zweig! Beil eure Schwerter fie bedroben, lugen Sie Freundschaft end, bod lagt euch nicht betrügen! Auf weichen Polftern fie fo nah dem Thron Bu ichauen, wurmte mich feit lange ichon; Berftogt fie drum wohin fie Gott verftieß, Der dem Ruin, dem Nichts fie überwies! Des todten Said und Hosein gedenft, Mit beren Blut die Erbe fie getränft, Und Jenes, ber in Harrans öbem Sand Berlaffen ruht, gefällt von ihrer Sand!

Auf das Signal dieser Verse befahl Abdallah,

Die gange Versammlung niederzumeteln. Bewaffnete fturzten berein und erschlugen die Gäste mit langen Beltstangen; über bie Sterbenden und Todten murben Teppiche gezogen und, während zwischen bem Geröchel ber Schlachtopfer bas Geflire ber Schüffeln und Becher ertonte, fetsten der Befehlshaber und die Seinen unter jubelndem Siegesgesange in dem von Blut überschwemmten Saal das Gelage fort. — Nicht gufrieden, die lebenden Omajjaden gemordet zu haben, wüthete Abdallah auch gegen die längst Berftorbenen, ließ die Chalifengraber in Damascus aufbrechen, Moawia's Afche in die Lüfte streuen und bie Leiche Hijcham's an's Arenz nageln, dann auf einem Scheiterhaufen verbrennen. Wie in Damas= ens je ward auch in ben anderen Sauptstädten des ungehenern Reiches gegen die Mitglieder des unglück= lichen Geichlechtes gewüthet und nur Wenige von ihnen entfamen durch ichlennige Klucht. 1)

Unter den letzteren war der junge Abdurrahman, Sohn Meawia's. Machdem er unter tausendfacher Lebensgefahr bis tief in die afrifanischen Wüsten gestlehen war, traf ihn hier in dem Zelte gastfreundlicher Beduinen die Gesandtschaft der andalusischen Sheikhs und trug ihm ihr Anliegen vor. Abdurrahsman, der Ginladung solgend, landete an der spanischen Küste, sah sich bald von zahlreichen Anhängern

<sup>1)</sup> Abulfeda ed. Reiske, I, 490 ff.

umgeben und ichtug, nach Neberwindung seiner Gegner, als unabhängiger Gebieter über ganz Spanien,
ben Sitz seiner Herrschaft in Gordova auf. Nech
einmal bedrehte aus Norden das Heer Karls des
Großen den Istam, aber nachdem der verblutende
Notand in der Todes-Schlucht von Nonceval sein
Schwert Durenda zerbrechen und vergebens Hüffe
rusend in sein Horn gestoßen hatte, blieb dem Koran
fein anderer Gegner mehr auf der Halbinsel, als
nur ein Häuslein tapferer Gothen in den afturischen
Bergen, sener unscheindaren Wiege der castilianischen
Monarchie.

Bedacht, seine Restenz, zu deren nachmaligem Glanz er den Grund legte, in aller Beise nach dem Vorbilde der morgenländischen Städte zu schmücken, begann Abdurrahman in Cordova den Bau der grossen Moschee, 1) welche noch heute, ein Wunder der Welt, über den Trümmern so vieler Prachtwerse arabischer Kunst aufragt. Zugleich legte er in nordzwestlicher Richtung von der Stadt eine Villa an, die er in Erinnerung an ein gleichnamiges, bei Dasmascus gelegenes, Landhaus seines Großvaters Hischam Rußafa nannte, und mit ausgedehnten Gärten umgab, in denen er seltene Bäume aus Syrien und anderen Ländern des Drients pflanzen ließ. 2) Eine Dattelpalme, welche hier in der milden Lust

2) Derfelbe I, 304 und 359.

<sup>1)</sup> Mattari, herausgegeben von Bright, Dogy u. f. m. I, 358.

Andatusiens gleich gut gedieh wie in ihrer öftlichen Heimat, soll die Stammutter aller übrigen in Europa geworden sein 1) und nech besitzen wir einige Berse, welche Abdurrahman bei ihrem Anblict in wehmüstbiger Erinnerung an sein fernes Laterland gedichstet hat:

Du, o Palme, bift ein Fremdling So wie ich in diesem Lande, Bist ein Fremdling hier im Westen Fern von deiner Heimath Strande;

Weine drum! Allein die stumme, Wie vermöchte sie zu weinen? Nein, sie weiß von keinem Grame, Keinem Kummer gleich dem meinen.

Aber könnte sie empsinden, D, sie würde sich mit Thränen Nach des Ostens Palmenhainen Und des Euphrat Wellen sehnen.

Nicht gedenkt fie deß, und ich auch, Fast vergaß ich meiner Lieben, Seit mein Haß auf Abbas' Söhne, Aus der Heimat mich getrieben.2)

Ein anderes Gedicht verwandten Inhalts von ihm ift das folgende:

In den Gärten von Rugafa Sah ich eine Palme stehn,

<sup>1)</sup> Al Hollat, ed. Dozy S. 35.

<sup>2)</sup> Al Hollat, S. 36.

Ferne von ber Palmenheimath Säufelnd in des Weftes Wehn.

Und ich sprach: Wie beinen Brübern Du entrückt bist, schöner Baum, Trennt auch mich von meinen Freunden, Meinem Stamm ein weiter Raum.

Ich den Meinen ferne, Fremdling Du auf fremdem Erdgefild, Ist mein Schicksal wie das deine Und bist du mein Ebenbild!

Tränke dich die schwerste Wolke, Die sich durch den himmel wälzt Und in Regenschauerströme Selbst die Sterne droben schmelzt!1)

Gleiche schwermütige Sehnsucht athmet ein drittes Lied Abdurrahman's:

D Reiter, der nach meinem Land bu hinsprengst, nimm
— und jei beglückt! —

Die Grüße mit dir, die ein Theil von mir dem andern Theile schickt!

In Diesem Lande, wie bu siehst, ist mir ber Körper festgebannt,

Allein mein Herz und wer's besitht, verweilt in jenem andern Land.

Durch weite Zwischenräume hat uns also bas Geschick getrennt,

Und ach! die Trennung macht, daß nicht den Schlummer mehr mein Auge kennt.

<sup>1)</sup> Al Bayan ed. Dozy, S. 62.

Allein wenn Gottes Rathschluß auch für jest uns so geschieden hat,

Vielleicht ift unser Wiedersehn beschlossen boch in feinem Rath. 1)

Unter der von Abdurrahman gestifteten Omajja= dendunaftie, welche nach dem Sturg ihre Borgange= rin im Often nun während mehr als zweier Sahr= hunderte im Weften herrschte, blühte Spanien gu einer Macht und einem Glanze empor, der alle andere Staaten des damaligen Europa verdunkelte. Mit den wachsenden Quellen des Reichthums, dem durch ein forgfältiges Bewässerungssystem gehobenen Ackerbau, der Fabrifthätigkeit und dem nach allen Welt= gegenden hin geführten Sandel wuchs zugleich bie Bevölferung des Landes in wunderwürdigem Maaße. Der Reisende Ibn Haufal nennt Cordova die größte Stadt des gangen Occidents 2) und Ibn Adhari fagt, gur Zeit ihrer Blüthe habe die Zahl der Säufer innerhalb ihrer Mauern, mit Ausnahme derer, welche den Beziren und oberften Beamten gehörten, hundert und dreizehntausend, die ihrer Moscheen aber drei= tausend betragen; ihrer Borstädte seien achtundzwan= zig gewesen. 3) Ningsum füllte sich das Thal des Guadalquivir mit Paläften, Billen und Landfitzen, wie mit öffentlichen Luftorten und Gartenanlagen, welche

<sup>1)</sup> Al Bayan und Abbul Wahib 12.

<sup>2)</sup> Maffari, I 300.

<sup>3)</sup> Al Bayan 247.

die Städter aus dem Staube und Gewühl der Strafen in ihren Schatten luden. Abdurrahman's Nachfolger Sischam vollendete die Brücke über den Gua= dalquivir und brachte die große Mojdee der Vollen= dung nahe. 1) Bald breitete sich der Ruhm biefes größten und glanzvollsten Tempels des Islam 2) bis in den Drient aus und lockte Gläubige aus den fernsten Gegenden der muhammedanischen Welt in seine unermeßlichen Sallen. Weitere großartige Bauten zur Berichönerung der Hauptstadt ließ Abdurrahman II. ausführen; ein Freund der Pracht und des Lurus, umgab er sich, gleich den Chalifen von Bagdad mit glänzender Hofhaltung. Nicht allein in Cordova, auch im übrigen Andalusien entstanden auf seinen Wint Schlöffer, Bafferleitungen, Brüden, Beerstra= fen und Mojdgeen 3). Dody erst später unter bem großen Abdurrahman III., der zuerst den Cha= lifentitel annahm, erhob sich das andalusische Reich zum höchsten Grade des materiellen Wohlstandes, der die Grundlage zu einer gleich hohen geiftigen Cultur bildete. Aus den Berichten abendländischer wie mor= genländischer Schriftsteller strahlt uns dies Bild in gleicher Helle entgegen. Wenn Masubi das muham= medanische Spanien jener Zeit wegen feines Reich= thums an Städten, seiner wohlangebauten, sich in

<sup>1)</sup> Maffari I, 219.

<sup>2)</sup> Derf. I, 358.

<sup>3)</sup> M Bayan II, 93.

weiter Ausbehnung ununterbrochen aneinanderrei= benden Aecker und wegen der Testigfeit seiner Granzen preif't1); wenn Ibn Santal von der überall herrschenden Ordnung, von der Wohlhabenheit des Voltes, der strotenden Fülle des Staatsichaties und dem blühenden Zustande der Naricultur, die selbst die dürrsten Gegenden in grüne Gefilde umgeschaffen hatte, überrascht war 2), jo schildert der Abt Johann von Görz, der als Gefandter Otto's des Großen nach Cordova fam, mit nicht minder sebhaften Farben die Kriegsmacht Abdurrahman's wie die blendende Pracht an seinem Hofe. 3) Bis tief in den Norden, in die Zellen bes fächstijchen Klosters Gandersheim drang die Kunde von der Wunderstadt am Guadalauivir; die Aebtissin Hroswitha in ihrem Gedichte vom Mär= tyrthum des heil. Pelagins preis't Cordova als die "helle Zierde der Welt, die junge herrliche Stadt, ftolz auf ihre Wehrfraft, berühmt durch die Won= nen, die sie umschließt, strahlend im Vollbesit aller Dinge. " 4)

Mit noch größerem Eifer, als irgend einer der früheren Chalifen, sorgte der nun folgende Hafem II. für die Pflege der Bissenschaften und die geistige Bildung des Volkes. An guten Schulen war schon früher kein Mangel gewesen; während im übrigen

<sup>1)</sup> Majubi, goldne Wiefen III, 78.

<sup>2)</sup> Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, III, 91.

<sup>3)</sup> Vita Johannis Gorziensis cap. 135, 136 in Pertz, Scriptores T. IV.

<sup>4)</sup> Roswithae opera ed. Schuzfleisch pag. 120.

Europa fast Niemand, außer den Geiftlichen, lefen oder schreiben konnte, fand sich die Kenntniß von bei= bem in Andalufien allgemein verbreitet. Sakem glaubte jedoch, den Unterricht noch weiter ausdehnen zu muffen und gründete in der Sauptstadt fieben und zwanzig Lehranstalten, in denen die Kinder unbemittelter Eltern unentgeltlich ausgebildet wurden. Rahlreich strömte die Jugend zu den Akademien von Cordova, Sevilla, Toledo, Balencia, Almeria, Ma= laga und Jaen, welche Zubehöre der Moscheen bil= beten, 1) Lehrer und Lernende aus allen Theilen der muhammedanischen Welt begegneten sich bort; benn ber Ruf dieser herrlich aufblühenden Sochichulen lockte felbst Bewohner des fernsten Afien nach Spanien, so wie wiederum zahlreiche Andalufier mühselige Fahrten in die entlegensten Gegenden unternahmen, um ihren Wiffensdurft zu ftillen. In feinem Lande und feiner Cultur-Periode ift der Trieb zu weitaus= gedehnten wiffenschaftlichen Reifen so verbreitet ge= wesen, wie im moslimischen Spanien, namentlich seit bem zehnten Sahrhundert. Es war etwas gang all= tägliches, daß Bewohner der Halbinsel den ungeheuern Weg längs der afrikanischen Rufte nach Acgypten und von da nach Bochara ober Samarfand zurucklegten, um die Vorlesungen eines berühmten Gelehr= ten zu hören. Den Einen trieb die Begier, Tradi=

<sup>1)</sup> Mattari I, 136.

tienen vom Leben und den Aussprüchen des Propheten zu sammeln, den Zweiten Eiser für philologische Ferschungen, wieder Andere wollten bei den vorzügtlichsten Meistern des Fachs Iurisprudenz, Medicin, Astronomie, Mathematik oder Philosophie studiren. Unterwegs wurden die Hörsäle von Tunis, Kairvan, Kairo, Damaskus, Bagdad, Mekka, Bassora, Kufa und anderer berühmter Hochschulen besucht, und reich an neuen Anschauungen kehrten die Reisenden in ihre Heimat zurück. In einzelnen Fällen wurden solche gelehrte Streifzüge sogar dis nach Indien, China und ins Innere von Afrika ausgedehnt. 1)

Mit Leibenschaft sammelte Hakem Bücher seber Art und sandte in alle Weltgegenden Agenten mit dem Auftrage, ihm solche zu kausen. So brachte er eine ungeheure Bibliothek zusammen, die viermalhunserttausend Bände betragen haben soll und in seinem Palaste zu Cordova ausgestellt wurde. Alle diese Bücher hatte Hakem, wie behauptet wird, selbst geslesen und mit handschriftlichen Bemerkungen versehen. Geschickte Abschreiber und Buchbinder waren beständig in seinem Palaste für ihn beschäftigt. Sein Hof bildete einen Sammelplatz für die vorzüglichsten Schriftsteller und seine Freigebigkeit gegen sie kannte teine Gränzen. Bücher, welche in Persien oder Sperien versaßt waren, wurden in Spanien oft früher

<sup>1)</sup> Dattari im fünften Buche.

befannt, als im Drient. Dem Alli von Fspahan sandte Hakem ein großartiges Geschenk, um das erste Exemplar von dessen berühmtem Buche der Gesänge zu erhalten. Unter dem Schutze eines, der Wissenschaft so zugethanen Fürsten erblühte daher ein reges geistiges Leben und das Mittelalter bietet nirgendwo eine so glänzende literarische Epoche dar, wie diesenige, die sich unter seiner Regierung in Spanien ausichat. Und von dem allmächtigen Almansur, der sür Hach von dem allmächtigen Almansur, der sür Hach von der Wissenschaft alle Ausmunterung, den Gelehrten Ehre und Lohn zu Theil. Wur der Philosophie, die sich zuver mit aller Freiheit hatte aussprechen können, war er aus religiösem Fanatismus feind.

Eine furchtbare Erschütterung traf die so herrlich blühende spanische Gultur durch die Bürgerfriege, welche in den letzten Sahren der Omasjaden-Herzichaft das Land zerrütteten. Bei der Einnahme Corbova's durch die Berbern (1013) ward Hafem's große Bibliothef theils zerstört, theils verkauft; sechs volle Monate wurden erfordert, um die ungeheure Büchermasse fortzuschaffen. 3) Aber alsbald nach dem Untergange des Chalifats begann eine neue, der Literatur überaus günstige Periode. Die zahlreichen unt

<sup>1)</sup> Quatremère im Journ. asiat. 1838, II, 71 ff. — Dozy, histoire III, 107 ff.

<sup>2)</sup> Abd ul Wahid 20.

<sup>3)</sup> Quatremère a. a. D. 73.

abhängigen Staaten, die fich auf ben Trummern bes gestürzten Reiches erhoben, wurden zu eben so vielen Mittelpunften gelehrter und fünftlerischer Bilbung. Unter ben fleinen Dynaftien von Sevilla, Almeria, Badajez, Granada und Toledo entstand ein wahrer Wetteifer in Begunftigung der Wiffenschaft und eine fuchte es der anderen in Forderung geiftiger Beftrebungen zuvorzuthun. 1) Schaarenweise fammelten fich Schriftsteller und Schöngeifter an diefen Sofen, theils feste Besoldungen empfangend, theils für die Widmung ihrer Werfe mit reichlichen Geschenken belobnt. Doch bewahrten andere ihre Unabhängigfeit, um frei von jedem Zwange den Wiffenschaften zu leben. Bergebens fandte Mudschahid, König von Denia, dem Philologen Albu Galib taufend Goldstücke sammt einem Roß und Ehrenfleide, um ihn zu bestimmen, eines seiner Werfe ihm zu bedieiren; der stolze Autor wies das Geschenf zurück, indem er sagte: "ich habe mein Budy geschrieben, um den Menschen zu nützen und mich unsterblich zu machen; und nun follte ich es mit einem fremden Namen schmücken und ihm den Ruhm zuwenden? nimmermehr!" Als dem Ronig diese Antwort Abn Galib's hinterbracht wurde, bewunderte er deffen Seelengröße und fandte ihm ein doppelt so großes Geschenk. 2) Aller Glaubens= zwang war an diesen fleinen Sofen hinweggenommen;

<sup>1)</sup> Maffari II, 129.

<sup>2)</sup> Derfelbe, ebendafelbit.

es herrschte eine Toleranz, wie das christliche Europa fie auch in unserem Sahrhundert noch nicht überall auszuweisen hat, und die Philosophen konnten sich ungehindert den gewagtesten Speculationen hingeben. Mehrere Fürsten suchten sich selbst durch literarische Leistungen hervorzuthun; Al Mutsaffir, König von Badajoz, schrieb ein großes encyklopädisches Werk in nahe an hundert Bänden, 1) Al Moktadir, König von Saragossa, war wegen seiner gesehrten Kenntnisse in Astronomic, Geometrie und Philosophie berühmt, 2) und die Herrscherzeschlechter der Abbadiden von Sewilla, der Benn Somadih von Almeria brackten Dichter ersten Ranges hervor.

Der Glanz hoher Bildung, der diese Fürstenhäufer umstrahlt, kann das Auge nicht blind machen gegen die, aus der Zerstückelung des Chalisats in so wiele kleine Theile hervorgegangenen Uebelstände. Die Eisersucht der Fürsten gegen einander, welche zahlreiche Fehden herbeisührte, und der Mangel au einheitlicher Leitung der mostimischen Waffen, bot dem Feinde der letzteren zu lockende Aussicht auf Erfolge dar, als daß er sie nicht hätte benutzen solsten. Bald zitterten alle muhammedanischen Throne vor dem siegreichen Vordringen der dristlichen Heere und die erschreckten Herrscher wandten sich hülfesuschend an den gewaltigen Murabiten-Fürsten Tussus,

<sup>1)</sup> Maffari II, 131.

<sup>2)</sup> Derfelbe II, 130.

deffen Reich fich in furzer Zeit über einen großen Theil von Nord-Afrika ausgedehnt hatte. Aber verblendet beichworen fie jo jelbst das Unheil herauf, das fie verichtingen follte. Nochmals schienen die ersten wilden Tage bes Islam wiederzukehren, als der furchtbare Juffuf und seine Gorden aus der Bufte Sabara in einer der ungeheuersten Schlachten, die je geschlagen worden, das Feld von Zalaka weithin mit Christenleichen überdeckten. An alle Städte fei= nes Reiches bis in die Negerländer hinein sandte der Sieger jubelnde Boten, welche die Röpfe der Er= ichlagenen über ben Thoren aufpflanzen mußten; die Leichen der gefallenen Chriften wurden in Form einer Minaret aufgethürmt und von der Sohe dieser grausen Gebetswarte riefen die Muezzin nach den vier Weltgegenden hin aus, es sei kein Gott außer 211= lah!1) Neu war so der Islam in Andalusien be= festigt; aber entthront oder in Kerker geworfen muß= ten die bisherigen Gebieter ihren thörichten Schritt bugen und Juffuf machte Spanien zu einem Theile seines großen Reichs. Da er selbst, so wie seine gange Umgebung, vom Berbernstamme und aller fei= neren arabischen Bildung fremd war, so läßt fich er= meffen, daß von oben berab feine Förderung der letteren Statt fand. Glücklicher Beise währte die Herrschaft der Murabiten nicht lange genug, um durch

Scriptor, loci de Abbadidis ed. Dozy I, 399. — Al Kartas, ed. Tornberg 96.

ihre bigotten Priefter und ihre rohe Soldatesca die tiefgewurzelte Gultur ausrotten zu können. Unter den Muwahiden (Almohaden) konnte wieder eine freiere Regung der Geister Statt finden. Obgleich auch Diese Dynastie burch eine Bewegung des religiösen Fanatismus auf den Thron gehoben worden war, gaben sich doch mehrere Fürsten berselben mit Gifer literarischen Reigungen bin. An Abd ul Mumen's Hofe lebten hochgeehrt die, auch im übrigen Europa jo berühmt gewordenen Philosophen Averroes (Ibn Rojchd), Abenzoar (Ibn Zohr), Abu Bacer (Ibn Tofail). Lange vor dem Aufblühen der humanistischen Studien im Abendlande schöpften und verbreiteten Diese Manner philosophische Kenntnisse aus den Schriften des Aristoteles; doch muß wohl bemerkt werden, daß fie nicht deffen Driginaltert, fondern nur die fv= rischen Nebersekungen lasen, durch welche den Ara= bern die Befanntschaft mit griechischen Autoren schon feit dem achten Sahrhundert vermittelt wurde. Roch immer that sich Cordova durch seine Liebe zur Lite= ratur hervor, während in Sevilla vorzüglich die Mu= fit blühte. Alveroës jagte einft, als barüber geftrit= ten murbe, welche von beiben Städten fich burch höhere Bildung auszeichne: wenn in Sevilla ein Be= lehrter stirbt und man seine Bücher verfaufen will, so schickt man sie nach Cordova, wo sich ein sicherer Absatz dafür findet; und stirbt in Cordova ein Diu= fifer, fo läßt man seine Instrumente in Sevilla ver=

faufen. Derielbe Schriftsteller, ber biefe Anekbote ergablt, fügt bingu, von allen, bem Islam unterworfenen Städten ici Cordova dicieniae, wo man die meisten Bücher finde. Abd ut Mumen's Rachfolger Juffuf war der gebildeteste Fürst seiner Zeit und ver= fammelte Gelehrte aus allen Weltgegenden an fei= nem Sofe. 1) Wenn nun auch die folgenden Gerr= icher beffelben Saufes gleichen Bestrebungen nicht zugethan waren, wenn namentlich ums Ende bes zwölften Sahrhunderts eine Berfolgung gegen die Philosophie ausbrach, so kann boch an der Fortbauer intelleftueller Bilbung im muhammedanischen Spanien nicht gezweifelt werden. Noch im breizehnten Sahrbundert waren in den verschiedenen andalufischen Städten fiebzig Bibliothefen dem Publifum geoff= net. 2)

Als die christlichen Heere das Kreuz mehr und mehr nach Süden trugen, als Ferdinand der Heilige dasselbe im Jahr 1236 auf die Moschee von Corbova pflanzte und bald darauf auch Sevilla sich dem Könige von Castilien ergab, sah sich der Muhammes danismus auf viel engere Gränzen im südöstlichen Theile von Spanien zurückgedrängt: aber eben hier im Königreich Granada entsaltete sich noch eine schöne Nachblüthe jener Cultur, die unter den Dmajsaden und im eilsten Jahrbundert in so berrlichem Flor

<sup>1) 2160</sup> ul Bahib 174. Renan, Averroës 12.

<sup>2)</sup> Journal asiatique 1838, II, 73.

geprangt hatte. Dem rühmlichen Beispiel eines Hafem II. nacheifernd, stifteten Muhammed Ihn ul Ahmar, der Gründer dieses Neiches, und seine Nachstommen, die Naßriden, mannichfaltige Bildungsanstalten, Schulen und Bibliotheken und bereiteten den, ringsum vertriebenen, Gelehrten eine Freistätte in ihrem Lande. Noch drittehalb hundert Jahre lang nach dem Falle Cordova's wurde so die arabische Lieteratur in Granada cultivirt, und erst, als auch dieses letzte Bollwerk des Islam siel, mußte sie nach Alfrika auswandern, um mehr und mehr mit der ganzen Bildung des Bolkes, das ihr Pfleger gewesen war, zu Grunde zu gehen.

Während der vollen Dauer der mostimischen Herzschaft waltete demnach in Spanien ein reges Eulturzeben, das, bald mehr bald minder von außen bezgünstigt, zwar wechselnde Phasen hatte, jedoch nie erlosch, sondern, wenn die Umstände es zu ersticken drohten, immer von neuem aufstammte. Schon in einer Zeit, als im übrigen Europa kaum die ersten Strahlen gelehrter Bildung aus der Nacht der Unwissenheit hervordrangen, ward hier überall eisrig gesorscht, gelehrt und gelernt; aber auch als jenes in in den Wettsamps um Pslege der Wissenschaften einstrat, ließen sich die Araber nicht überslügeln. Und wunderbar! während letztere den driftlichen Nationen so die Fackel höherer Eultur voraustrugen, waren sie es auch, bei denen sich der Geist chevalerester Ehre

und Galanterie, der die späteren Jahrhunderte bes Mittelalters abelt, am früheften zeigt. Ich bin weit entfernt den Ursprung des Nitterthums, wie man es lange gethan, im Drient zu suchen; allein es ift That= fache, daß viele von den Ideen und Grundfäten, welche sein Wesen ausmachen, schon von Alters her unter den Arabern herrschten. Die Berehrung und Beidirmung der Frauen, der Ruhm fühn bestandener Albenteuer, die Vertheidigung der Schwachen und Unterdrückten bildeten, neben der Ausübung der Rache= pflicht, den Kreis, in dem fich das Leben der alten Bustenhelden bewegte, und wer den merkwürdigen Roman "Antar" lief't, fieht mit Neberraschung die morgenländi= ichen Reden meift von den nämlichen Impulsen bewegt, wie die Paladine unserer Rittergedichte. Diese Denkund Empfindungsweise der Araber verfeinerte sich dann unter dem Ginfluffe der höheren Civilifation, zu der sie im Abendlande gelangten, und ichon im neunten Jahrhundert begegnen uns Verse andalusi= fcher Dichter, welche gang das garte Gefühl, die fast andächtige Verehrung zeigen, welche ber chriftliche Ritter ber Dame feines Herzens widmete. 1) Der Einfluß des nämlichen Himmels, unter dem Muham= medaner und Chriften fo lange auf der Halbinfel leb= ten, die vielfachen Berührungen, die trot des gegen=

<sup>1)</sup> Dozy, Histoire II, 229.

feitigen Glaubenshaffes nicht ausbleiben fonnten, entwickelten später mehr und mehr eine lebereinstim= mung beider Nationen in jenem Rittergeift, der aus dem innersten Wesen eines jeden von ihnen hervor= gegangen. Wie derselbe unter den Arabern verbrei= tet war, bezeugen driftliche wie muhammedanische Geschichtschreiber gleichmäßig. Als König Alfonso VII. die Festung Dreja belagerte, brachten die Araber ein großes heer zusammen, um die Uebergabe zu ver= hindern, aber wandten sich nicht direft gegen bas La= ger Alfonio's, jondern gegen Toledo, beffen Ilmge= gend sie verwüsteten, damit der Teind veranlaßt würde, die Belagerung aufzuheben und zur Verthei= digung seiner Hauptstadt herbeizueilen. "Da nun erzählt der Chronist - die Königin von Castilien, welche in Toledo weilte, sich ringsum von den Muhammedanern eingeschlossen fah, sandte fie Boten an dieselben, welche in ihrem Namen so zu ihnen spre= chen mußten: "Seht ihr denn nicht, daß es euch nicht zur Ehre gereichen fann, wider mich, die ich eine Frau bin, zu fämpfen? Wenn ihr fämpfen wollt, so geht nach Drega und greift den König an, der euch mit Waffen und aufgestellten Schlachtreihen erwartet!" Alls die Fürsten, Feldherren und das ganze Heer der Araber diese Botschaft vernahmen, schlugen sie die Augen empor und erblickten auf einem hohen Thurme des Alcazar die Königin, wie sie in vollem Kronschmuck auf einem hohen Thurme saß

und von einer großen Schaar edler Frauen umgeben war, welche zum Echalle von Paufen, Cithern, Bum= beln und Lauten jangen. Cobald die Fürsten, Teld= herren und das Geer fie erblictten, staunten fie, wur= den beschämt, beugten ihre Säupter vor der Rönigin und zogen ab." 1) - Arabijche Autoren berichten aus bem Leben des, durch feine wunderbare Stärfe berühmten Kriegers Sariz mehrere Vorgänge, Die in einem Ritterremane Plat finden fonnten. König Allfonjo von Castilien, ergäbten sie, war begierig, den Bielgepriesenen fennen zu lernen und ließ ihn einladen, ihn in seinem Lager zu besuchen. Sariz nahm, nachdem ihm eine Anzahl vornehmer Christen als Geißeln für feine Sicherheit gestellt maren, die Gin= ladung an und überschritt bie Gränze des Chriften= landes. Wie er gepanzert und in voller Kriegsrüftung durch die Straßen von Calatrava hinritt, fam= melte fich das Bolf längs des Weges und betrach= tete ftannend feinen riefenhaften Körperban, feine stattliche Erscheinung und die Zier seiner Waffen, indem es fich Geschichten von seinen tapferen Thaten erzählte. So gelangte er zum Lager bes Königs, wo ihm Alfonso und die Vornehmsten des driftlichen Beeres mit Willfommgrußen entgegentraten. Wäh= rend Hariz fich anschickte, vom Roß zu steigen, stieß er seine Lanze mit folder Gewalt in den Boden, daß

<sup>1)</sup> Chronica Alfonsi VII, 142. (Espana sagrada.)

ber König sofort von ber Wahrheit bessen überzeugt wurde, was er von feiner gewaltigen Stärke gehort hatte; die driftlichen Ritter aber wurden ungeduldig, ihre Kraft mit der seinigen zu messen, und der stärkste von ihnen forderte ihn zum Kampfe. Auch Alfonso brückte den Wunsch aus, zu sehen, wie der berühmte arabische Held die Probe bestehe; Hariz jedoch er= widerte: "der Tapfere fampft nur mit folden, beren Kraft der seinigen gleich ift; möge man mich denn widerlegen, wenn ich behaupte, daß Reiner von M= Ien hier meine Lanze aus der Erde, wo ich fie ein= gepflanzt, zu reißen vermag; wer es vollbringt, mit bem zu fämpfen bin ich bereit, fei es nun Giner, ober seien es Zehn!" Allsbald sprengte ber stärkste ber Chriftenritter heran, aber konnte die eingepflanzte Lanze nicht von der Stelle bewegen; nachdem der= felbe Versuch mehrmals vergebens wiederholt wor= ben war, forderte dann der König den Hariz auf, zu zeigen, ob er felbst das Rraftstück ausführen könne, und dieser, sein Roß antreibend, rif, indem er nur eben die Sand ausstrecte, die Lanze aus dem Bo= den. Alle Ritter bewunderten den tapferen Araber ungemein und der König trat zu ihm hinan, indem er ihm hohe Ehren bezeigte. 1) - Andere hierher gehörige Fälle find folgende. Allfons XI. hielt Gi= braltar umzingelt und die Stadt war nahe baran

<sup>1)</sup> Maffari II, 378.

fich zu ergeben, als er plotslich an der Peft starb. In Rolge davon ward die Belagerung aufgehoben, und die Christen, fürchtend, auf dem Rückzuge von den Teinden angegriffen zu werden, trafen Anstalten, um fie gurudgutreiben. "Aber - beißt es in ber ipanischen Chronif - faum erfuhren die Mohren, der König Don Alfonjo sei gestorben, so gaben fie in ibrem Seere ten Befehl, es folle Keiner sich unterfangen, eine Bewegung gegen die Chriften zu maden ober Kampf mit ihnen anzufangen. Alle bielten sich rubig und jagten untereinander, an jenem Tage fei ein ebler König und Fürst gestorben, ber nicht bloß den Chriften zur Zierde gereicht habe, fon= bern durch den auch den Maurischen Rittern viele Chre widerfahren. In dem Tage, als die Chriften dann aus ihrem Lager vor Gibraltar mit der Leiche des Königs Don Alfonjo heimzogen, famen alle Mohren von Gibraltar aus der Stadt, standen gang ruhig, jahen dem Abzuge der Chriften zu und erlaub= ten nicht, daß Einer sie angriffe." 1) - Bei der Be= lagerung der Testung Baga burch das fatholische Ro= nigpaar, ließ ber Marques von Cabiz den Befehls= haber der Araber, Cid Hiava (Jahja), um furze Gin= ftellung der Teindseligfeiten ersuchen, weil die Roni= gin Jabella bei ihrer Truppenbesichtigung einen Ritt bis an die Wälle der Stadt zu maden beabfichtige.

<sup>1)</sup> Cronica del Rey Alfonso XI, Cap. 342.

Das Berlangen wurde gewährt und Gid Hiana wieß nicht nur den Borichlag einiger Häuptlinge, welche zu einem Angriff auf das fonigliche Gefolge riethen, entruftet zurud, sondern beschloß auch, der Rönigin ein Edjaufpiel muhammedanischer Ritterlichfeit gu geben. Alls nun Sjabelle und ihre Damen die Mauern von Baga betrachteten und feine Thurme, Binnen und Dächer mit neugierigen Mauren und Maurinnen bedeckt jaben, gewahrten fie plötlich, wie Sichte Reihen maurischer Reiterei mit glänzenden Waffen und fliegenden Fahnen unter Auführung Cid Siava's aus dem Thor hervorgezogen. Ginige Chriften wollten zu ben Schwertern greifen, um die ver= meinte Gefahr von der Königin abzuwenden, aber der Marques von Cadiz, der die Mauren beffer fannte, berubigte fie. Sierauf rudte die Beerschaar der Araber vor und die Reiter führten, ihre präch= tigen Roffe tummelnd und die Lanze schwenkend, ein Ritterspiel zur Erluftigung der Königin aus, wo= rauf fie unter höflichem Grüßen und von der Bewun= berung Sfabellens und ihrer Damen geleitet, in die Festung zurückzogen. 1) Solche Züge wahrhaft ritter= licher Sinnegart prägten sich ben Spaniern tief ein, und trot alles Religionshaffes, der fie beseelte, mach= ten fie ihnen in den Romangen bas Bugeftandniß. fie feien, "wenn auch Mobren, bod adte Ritter."

<sup>1)</sup> Alonso de Palencia, de bello Granat lib. 9.

Selbit der fanatische Beichtvater Terdinands und Ssabellens gibt dies zu, indem er in seiner Chronif des granadinischen Krieges einen ähnlichen Fall erzählt. Us die Christen Malaga belagerten, traf Einer der Bertheidiger dieser Stadt, Ibrahim Zeneta, bei einem Ansfall, den er machte, sieben oder acht spanische Knaben, und streichelte sie, statt ihnen etwas zu Leide zu thun, mit seiner Lanze, indem er sagte: geht, Kinder, geht zu euren Müttern! Bährend die Knaben eitends davonliesen, machten ihm andere Mohren Borwürse, daß er sie nicht getödtet hätte; er aber antwortete: sie hatten sa seine Bärte. So zeigte er sieht, Tugend zu üben wußte wie ein ächter Help dalgo. 1)

Unter diesen allgemeinen Bemerkungen über die Civilisation der spänischen Araber haben noch wenige von den zahlreichen einzelnen Zügen Platz sinden tönnen, welche die muhammedanischen Geschichtschreiser auführen, um einen Begriff von der seltenen Be-

<sup>1)</sup> Chronica de Andres Bernaldez, Cura de los Palicios. Granada 1852 pag. 181. Wenngleich auß einem solchen einzelnen Zug noch kein Schluß im Migemeinen zu ziehen ift, erscheinen doch auch noch in anderen Berichten die Muhammebaner sehr zu ihrem Vortheil gegen die Christen, welche im Kriege gewöhnlich weber Weiber noch Kinder verschonten; s. die Reisen des Ritters Georg von Ehingen, S. 26, und Dozy, Histoire III, 31. Leo von Rosmital, der Spanien zwischen 1465 und 1467 besuchte, sagt, indem er von seinem Aufenthalt in einer, nur von Muhammedanern bewohnten Gegend spricht: "Die Heibe thaten uns große Ehre und Zucht und waren wir bei ihnen viel sicher er als in dem Land bei den Christen. — Darnach kamen wir wieder auß den Seiden in des alten Krnigs Land zu beien Ehritten." Aeise des Leo von Rosmital, herausg, von Schweller, S. 1889.

gabung der Andalusier zu geben. Bum Beweise ibres außerordentlichen Gedächtnisses erzählen fie 3. B. Einer von ihnen habe einft während einer gangen Nacht nur folde Berje bergejagt, welche jämmtlich mit dem Budiftaben Kaf endigten. Als Beleg ihres feltenen Scharffinns führen fie an, ein Argt 3bn Girnas habe ein Instrument erfunden, um die Zeit zu messen und eine Flugmaschine construirt, mit der er fich eine beträchtliche Strecke in die Luft erhoben. 1) Biele Anekdoten, die fie mittheilen, follen die Aufgewecktheit des Geistes bezeugen, welche schon bie Kinder zeigten. Co die folgende. Der König All Motafim fam einst in das Saus eines seiner Unterthanen und fragte beffen kleinen Cohn 211 Fath: "welches Saus ift schöner, das des Beherrschers der Gläubigen, oder das deines Baters?" Der Anabe antwortete: "Wenn der Beherricher der Gläubigen fich barin befindet, so ist bas Saus meines Baters das ichonere." — lleberrascht von der Geistesgegenwart des Kleinen, stellte der König dieselbe noch weiter auf die Probe und fragte ihn, indem er ihm den Ring an seinem Finger zeigte: "Sprich, Fath, gibt es etwas ichoneres, als diesen Ring?" - "Ja, antwortete Fath, die Sand, die ihn trägt." - Auch von dem angeborenen Talent der Andalusier für die Dicht= funst werden manche Züge erzählt. Ein Bewohner

<sup>1)</sup> Maffari II, 254.

ber Stadt Silves vom Stamme ber Benul Melah ging einst mit seinem Sobnchen spazieren und fie famen an einen kluß, in dem die Frojdje laut quatten; da faate der Allte zu dem Rleinen: "mache den zweiten Bers! Borft bu fie guafen im Fluß?" Der Zohn gab Antwort: "Kurwahr ein feltner Genuß!" Der Bater: "Belch ein Krächzen und Stammeln!" Der Cobn: "Wie wenn sich bie Benul Melab verjammeln." Auf einmal verstummten bie Grösche, weil sie die Tritte der Spaziergänger hörten; der Bater aber fagte weiter: "Geht ihnen der Odem ans?" Der Cobn: "Idy glaube, fie find beim Abendidmans", und jo batte ber Kleine immer seinen Reim aus bem Stegreif bereit. "Gewiß — jett ber Araber, ber bie Unefdete ergäblt, bingu - wäre es ein Erwachsener geweien, der jo improvisirte, man batte ihn bewundern muffen; nun es aber ein fleiner Knabe war, wie viel mehr muß man ihn anftaunen!" 1)

Die Poesse machte den Mittelpunkt des ganzen geistigen lebens in Andalusien aus. Mindestens sechs Jahrhunderte lang ist dieselbe mit einem Giser und von einer so großen Menge von Individuen enttivirt worden, daß ein Berzeichniß aller spanischsarabischen Dichter allein ganze Folianten füllen würde. Schon um die Mitte des neunten Jahrhunderts hatte sich der Geschmack an Dichtkunft so allgemein verbreitet

<sup>1)</sup> Maffari II, 350.

und felbst auf die unter muhammedanischer Herrichaft lebenden Chriften ausgedehnt, daß Allvaro von Cordova flagt, seine Glaubensbrüder vernachlässigten das Lateinische gänzlich, läsen dagegen mit Begierde arabische Gedichte und Erzählungen, ja machten selbst in dieser Sprache elegantere und regelrechtere Berje, als die Araber. 1) Etwa hundert Jahre später verfaßte Ibn Ferradich feine Unthologie "die Garten", welche in zweihundert Kapiteln, deren jedes hundert Doppelverse zählte, ausschließlich nur Gedichte anda-Infischer Autoren enthielt. 2) Zahlreiche andere Blüthenlesen, darunter die von Ibn Chafan und von Ibn Beffam am berühmteften wurden, vervollstän= digten diese und setzten fie fur die folgenden Sahr= hunderte fort. Mit allen geselligen Verhältnissen, bem gangen Sein und Treiben der Nation war die Poefie auf das innigfte verwachsen. Die Sochsten wie die Niedriasten cultivirten sie; wenn beispiels= weise angeführt wird, in der Umgegend von Silves habe fast jeder Bauer die Gabe der Improvisation beseisen und selbst ber Acfersmann hinter dem Pfluge über jedes beliebige Thema Verse gemacht 3), so wer= ben uns von allen hervorragenden Chalifen und Für= ften gleichfalls einige Gedichte als Belege ihres Za= lents mitgetheilt, ja noch ist ein Werf vorhanden,

<sup>1)</sup> Alvaro, Indic. lumin. in der Espana sagrada XI. 273 u. 274.

<sup>2)</sup> Maftari II, 118 und Ibn Challifan im Artifel Juffuf ar Remmadi.

<sup>3)</sup> Al Cazwini's Kosmographie II, 364.

das fich nur mit den Königen und Großen Andalu= fiens beschäftigt, die sich burch ihre pretische Begabung bervorgethan. 1) Die Frauen in den Saremen ftritten mit den Männern um den Preis des Lie= bes 2); Gebichte, fich in vielfachen Berichtingungen um Bande und Saulen windend, bildeten einen Bauvtidmuck der Valäste und felbit in den Staate= kangleien spielte die Dichtkunft eine Rolle. Kein noch so trodener Chronist ober Geschichtschreiber konnte sich enthalten, die Seiten seiner Bücher mit einzelnen metrischen Fragmenten zu schmücken. Männer aus den niedriaften Ständen ftiegen nur durch ihr poetiiches Talent zu den höchsten Ehrenstellen, zu fürstli= dem Unjehen empor; Berje gaben bas Signal gu blutigen Rämpfen und entwaffneten eben so auch wieder den Zorn des Siegers; die Poesie mußte ihr Gewicht in die Wagichale legen, um diplomatischen Berhandlungen mehr Nachdruck zu verleihen; und eine glückliche Improvisation sprenate oft den Kerker des Gefangenen oder rettete das Leben des zum Tode Verurtheilten. Standen sich zwei feindliche Beere gegenüber, jo pflegten einzelne Krieger aus den Schlachtreihen hervorzutreten und ein Paar Berje zu improvisiren, in welchen sie die Gegner zum Kampfe herausforderten, worauf denn diese in demselben Metrum und mit dem nämlichen Reim antworteten. 3)

<sup>1)</sup> In ul Abbar's Al Hollat, ed. Dozy.

<sup>2)</sup> Maffari II, 563 und 626.

<sup>3)</sup> Dozy, recherches 419.

Alehnliche Aufforderungen, aber nur als Nebungen des Witzes, indem Einer den Anderen zur Stegreifstichtung veransaßte, waren auch im alltäglichen Leben gewöhnlich und Briefwechsel zwiichen Freunden oder Liebenden wurden nicht selten in Versen geführt. Vielfach bediente man sich auch des sogenannten hösheren Stols in gereimter Prosa, wie wir ihn aus den Makamen des Hariri kennen; es galt für ein Erforderniß der seineren Vildung, sich in demselben ausdrücken zu können, er drang in wissenschaftliche Werke und in Staatsschriften ein, ja Reisepässe wurden in ihm abgefaßt. 1)

Die arabiiche Sprache vertor im Munde der Ansbalusier, so fern von ihrer uriprünglichen Heimath, bald ihre Neinheit und artete mehr und mehr in einen Bulgär-Dialect auß, welcher sich nicht mehr an die streugen Negeln der so fein ausgebildeten Grammatif band. Ein Beduine würde an der Nede selbst des gebildetsten Spaniers viel zu tadeln gestunden haben. 2) Für die Schrift sedoch erhielt sich das atte Arabiich im Gebrauch; seder, der auf höshere Bildung Anspruch machte, suchte durch das Studium der Hamasa, der Muallasat u. s. w. sich dassielte anzueignen und ein junger Mann galt nicht für wohlerzogen, wenn er nicht eine beträchtliche Menge

<sup>1)</sup> Einen folden Raf in gereinter Proja ertheilte ber Kunig von Granaba bem Ibn Chalbum. Journ. asiat. 1844 I, pag. 60.

<sup>2)</sup> Maffari I, 136 und 137.

von Stücken in Poesse und Prosa auswendig gelernt batte. Ueberdies war schon durch den Koran, mit dem seder Muhammedaner von Jugend an bekannt und vertraut gemacht wurde, dafür gesorgt, daß die Kenntniß des unverfälschen Idiems nicht aussterben konnte. Auch wurden bereits die Kinder in der Grammatif und Poesse unterrichtet und zum Lesen der Dichster angeleitet. 1)

Seit der frühften Beit, baß fich in Spanien ein töniglicher Sof befand, war dort die Dichtfunst hei= mijd. Im Palafte Abdurrahmans, bes erften Dmaj= jaden, zu Cordova batten Versammlungen Statt, an welchen der Kronpring Sijdsam Theil nahm und bei denen die Gäste sich mit der Recitation von Gedich= ten, der Ergählung hifterischer Ereignisse und dem Vortrage von Lobreden auf ausgezeichnete Männer und Thaten unterhielten. 2) Dem Beispiele folgend, welches ihr Alhnherr Jezid I. im Often gegeben hatte, stellten die Omajjaden besoldete Gofdichter an, und an einzelnen Großen, 3. B. Dem Ibrabim, ber fich unter der Regierung Abdallah's († 912) in Sevilla zu fast foniglicher Gewalt aufgeschwungen hatte, fanden die Poeten ebenfalls freigebige Gönner. 3) Un= ter den früheren Chalifen ftand der Dichter Jahja, wegen seiner Edonbeit Al Gazal, die Gazelle, zu=

<sup>1)</sup> In Chalbuns Prolegomena, herausgegeben v. Quatremere III, 260 ff. und 319.

<sup>2)</sup> Al Hollat 37.

<sup>3)</sup> Dozy, Histoire II, 315.

benannt, in großem Unsehen. Er wurde als Gesand= ter an verschiedene Sofe geschickt und fand wegen feines feinen Benehmens und feiner geiftreichen Un= terhaltung überall großen Beifall. Der Raifer von Constantinopel drückte ihm den Wunsch aus, ihn gang bei sich zu behalten, aber er entschuldigte sich damit, daß er ihm wegen des Weinverbots doch nicht Ge= fellichaft leisten könne. Ginft, während Beide bei einander faßen, trat die Raiserin, die von großer Schönheit war, zu ihnen; ber Araber vermochte das Muge nicht von ihr zu wenden und zeigte fich in der Unterhaltung mit dem Raifer fo zerstreut, daß diefer ihn, ungehalten, burch den Dolmeticher nach der Ur= fache bavon fragen ließ. Sahja erwiderte, die Schon= heit der Kaiserin habe einen so überwältigenden Gin= druck auf ihn gemacht, daß er für die Unterredung keinen Sinn mehr gehabt; er ergoß fich dann weiter in eine bewundernde Schilderung ihrer Reize, und als der Dolmeticher dem Raiser seine Worte übersett hatte, stica er bei letterem noch in der Gunst, wie benn auch die Raiserin seine Schmeichelei febr aut aufnahm. Auf einer anderen diplomatischen Gen= dung an den König der Normannen machte der Dich= ter Glück bei beffen Gemahlin Theuda, indem er beren Schönheit in improvisirten Versen pries. Gpä= ter, wegen fatirischer Gedichte vom Sofe Abdurrah= man's II. verbannt, begab er sich nach Bagdad und langte bort furz nach dem Tode des großen Abu

Nuwas an, ber im Drient jo bewundert wurde, dan man glaubte, fein Dichter fonne ihm auch nur von ferne gleich gestellt werden. Alls nun Sahja fich einst in einer literarischen Gesellschaft befand, hörte er bie meisten Anwesenden verächtlich von den spanischen Dichtern sprechen. Die Unterhaltung ging bann auf den eben verstorbenen Abu Nuwas über. Jahja batte bisher auf die Kritifen über bie spanischen Dichter nichts erwidert, nun aber begann er ein Gedicht zu recitiren, das er für ein Wert des Abn Ruwas auß= gab und das mit außerordentlichem Beifall aufge= nommen ward. Alls die Begeisterung der Zuhörer ben böchsten Grad erreicht hatte, sagte er: "mäßigt euer Entzücken! Diese Verse find von mir." Man wollte anfänglich seiner Versicherung feinen Glauben schenken, da recitirte er seine Kasside, die mit den Worten aufängt:

Ich schöpfte meine Sünden aus dem Trunk, Und Scham und Tugend ließ ich drin versinken. Als er das Gedicht hergesagt hatte, fühlte sich die Gesellschaft beschämt und ging außeinander. 1)

Um Hofe Abdurrahman's III. lebten die berühmten Dichter Ibn Abd Rebbihi und Mondhir Ibn Said, welcher letztere dem Chalifen bei dem Emspfange einer byzantinischen Gesandtschaft einen wessentlichen Dienst leistete. Als alle Würdenträger des

<sup>1)</sup> Maffari I, 629.

Reichs in dem prachtvoll geschmückten Thronjaal versam= melt waren und die Gesandten ihre Edreiben in feierli= der Andienz übergeben hatten, beauftragte Abdurrah= man die ausgezeichnetsten Gelehrten seiner Umgebung, in einer Rede an die Versammlung den Islam und die Macht des Chalifats zu preisen; aber sie alle verloren die Kassung und blieben steden; da erhob sich der Dichter und bielt eine lange Rede in Berjen, welche fammtliche Buborer zur höchsten Bewunderung binrift und für die er vom Chalifen mit einem hohen Umt belohnt wurde. 1) - Auch der mächtige Almansur umgab fich mit Dichtern, versammelte fie in seinem Palaste gu literarischen Unterhaltungen 2) und ließ sich auf sei= nen Keldzügen von ihnen begleiten. Alls die beiden vorzüglichsten berselben galten Ibn Derradich, auch der Castilier genannt, und Jussuf ar Ramadi; noch größeres Blück am Sofe aber machte ein anderer, Namens Said, und zwar aus folgendem Anlag. Schon seit lange hatte Almansur feinen sebnlicheren Wunich gehabt, als den Grafen Garcia Kernandez von Caftilien in seine Gewalt zu bekommen und es gab fein besseres Mittel, sich bei ihm einzuschmei= deln, als daß man ihm fagte, Barcia werde bald unterliegen. Da überbrachte ihm einst Said einen, mit Striden gebundenen, Birid als Geichent und

<sup>1)</sup> Maffari I, 234.

<sup>2)</sup> Aled ul Wahid p. 24.

recitirte dabei ein Gedicht, in welchem folgende Berie porkamen:

D Talisman ber Fürchtenden, e Buftucht ber Berlernen,

D hert für bie vom Mifgeschief zur Beute Auserkornen!

Dein Stlav, ter Rettung nur burch bich und Glud burch bich gefunden,

Bringt diesen Hirsch dir als Geschent, mit Stricken festgebunden!

Garcia hat er ihn genannt; o möchtest bu in Stricken Den wirklichen Garcia balb, wie diesen hier, erblicken!')

Durch einen wunderbaren zufall war nun Garcia Fernandez in der That an demselben Tage, an welschem der Dichter diesen Einfall aussiührte, gesangen worden, und Almansur bezeigte seit dem Augenblicke, wo ihm die Nachricht davon kam, dem Said, dessen Borhersagung so glücktich in Erfüllung gegangen war, großen Respect. Sich diese Gunst zu erhalten und der Eitelkeit Almansurs zu schmeicheln, wandte der Dichter alle möglichen Künste an. Einst ließ er ans allen den Beuteln, in welchen sein Gebieter ihm Geld geschickt hatte, einen Nock für seinen riesengrossen Staven Sasur machen. Almansur, der des setzt michtig wurde, fragte erstaunt, weshalb denn der Diener des Hoppocten eine solche Lumpenkleidung trage. "Herr, erwiderte Said, du

<sup>1)</sup> Abb ul Bahid 24 ff. Es find bies nur einzelne aus bem längeren Gebicht hervorgehobene, Berfe.

haft mir ichon jo viele Geldgeschenke gemacht, daß ich aus den Beuteln, die fie enthielten, einen Rock für einen jo großen Meniden wie Safur haben ma= den laffen fonnen." Allmanfur lächelte zufrieden über das Compliment, das der Dichter seiner Frei= gebigfeit gemacht, und ließ ihm fogleich neue Beichente, darunter auch ein schönes Gewand für Safur, überreichen. 1) - Die bevorzugte Stellung, be= ren sich Said erfreute, erweckte ben Reid vieler Schon= geifter und es bestand im Palaste eine formliche Berichwörung zu beffen Sturze. Richt immer fette Almansur den Machinationen dieser Partei die gehörige Festigkeit entgegen und einst ließ er sich sogar be= stimmen, ein Wert des Dichters, über das er viel Rachtheiliges hatte hören muffen, in den Fluß zu werfen. Said machte hierauf das Epigramm:

Nun ift mein Buch an feinem wahren Plat, Denn in der Tiefe ruht der Perlenschat.

Ein anderes Mal war dem Almansur eine frühzeitige Rose, deren Kelch sich noch nicht ganz geöffznet hatte, überreicht worden. Said, der sich gerade bei ihm befand, improvisirte darauf die Verse:

Schau diese Rose, deren Kelch Die Luft mit Moschusduft erfüllt! Sie gleicht der Jungfrau, die ihr Haupt, Wenn man sie anblickt, scheu verhüllt.

<sup>1)</sup> Dozy, Histoire III, 250.

Ulmaniur fand großes Gefallen an diesem Epigramm. Gin Rebenbubter Gaits aber, ber eben zugegen war, fagte: "die Berje find nicht von ibm, fondern von einem Dichter aus Bagbad, ben ich fie in Megypten babe recitiren beren; ich besitze fie von seiner Sand auf die Rückseite eines Buches geschrieben." "Go zeige fie mir!" befahl Almansur. Jener begab fich in aller Gile zu einem durch fein Talent für die Im= provijation befannten Dichter, ergählte ihm ben Fall, ließ ibn die Berje Saids in ein anderes Gedicht ver= flechten, ichrieb biejes mit blaffer Tinte und unter Nadahmung der ägpptischen Sandidrift auf die Rückseite eines Buches und fehrte bamit in den Palast zurück. Alls Almansur das Gedicht gelesen hatte und fich für überzeugt hielt, Said habe die Berje aus ibm gestoblen, gerieth er in großen Born und jagte: morgen will ich ihn auf die Probe ftellen, und wenn er schlecht besteht, ichicke ich ihn in die Verbannung. Um folgenden Morgen wurde denn Said in den Pa= laft beschieden; er fand dort alle Böflinge um Almansur versammelt und erblickte in einem reichge= idmüdten Saal ein großes Beden, über welches Blu= mengewinde in Form von Bäufen gespannt waren; auf biefen Banten fagen Figuren, aus Jasmin ge= formt, welche Madchen darstellten, und unter ihnen in dem Becken befand fich ein kleiner See, beffen Grund statt mit Riefeln mit Perlen bedeckt war, und in welchem eine Schlange ichwamm, während ein,

aus Blumen geformtes, Mädchen ein Voot mit goldenen Rudern auf seinen Wellen ruderte. Almansur
forderte Said auf, dies Vecken und seinen Inhalt
sofort in Versen zu beschreiben und so die Vehaup=
tung zu widerlegen, daß alle seine Gedichte gestohlen
seien; wenn er es nicht vermöge, stehe ihm Schlim=
mes bevor. Said entsprach denn auch sosort der
Alussorberung und improvisirte so trefsliche Verse über
daß seltsame Vecken, daß Almansur, statt ihn zu ver=
bannen, ihm hundert Goldstücke und hundert Kleider
schenkte, zugleich ihm auch noch monatlich dreißig
Goldstücke zusicherte. 1)

Gleicher Gunft am Hofe wie beim Bolfe erfreuten sich die Musiker. Abdurrahman II. lud den Sän=
ger Zirjad aus Bagdad nach Cordova ein, ließ ihm
bei seiner Ankunft, unter den höchsten Ehrenbezei=
gungen, eine prachtvolle Wohnung anweisen und em=
pfing ihn dann huldvoll im Palaste, indem er ihm
die Bedingungen mittheilte, unter denen er ihn an
seinem Hofe zu behalten wünschte. Diese waren
höchst glänzend; Zirjad sollte monatlich zweihundert
Goldstücke und, außer reichlichen Naturallieserungen,
jährlich noch weitere zweitausend Goldstücke an Ge=
schenken erhalten; endlich sollte er noch den Nieß=
brauch einer Anzahl von Häusern, Aeckern und Gär=
ten im Capitalwerth von vierzehntausend Goldstücken

<sup>1)</sup> Maffari II, 54.

baben. Erst nachdem er ihm dies großartige Anerbieten gemacht batte, forderte Abdurrahman den Ganger auf, ihn seine Kunft hören zu laffen und, als dieser ihn befriedigt hatte, war er so entgudt von seinem Talent, daß er feinen andern mehr hören mochte. Bald mählte er Zirjab zu feinem vertrau= teften Umgang und unterhielt sich mit ihm über Poefie, Geschichte, Wissenschaft und Kunft. Sänger besaß nämlich sehr ausgedehnte Renntniffe; abgesehen davon, daß er die Worte und Melodien von zehntausend Liedern auswendig wußte, hatte er Astronomie und Geschichte studirt, und nichts war unterrichtender, als ihn über die verschiedenen gan= ber und die Sitten ihrer Bewohner reden zu hören. Doch mehr noch, als sein großes Wiffen, wurde fein Beift und fein Geschmack bewundert. Sein Befang war fo bezaubernd, baß fich bie Sage verbreitete, er empfange in jeder Racht Besuche von Genien, welche ihn Melodien lehrten. Er lebte mit fürstlichem Aufwande und ließ fich, wenn er auf der Strafe erichien, von hundert Sclaven begleiten. 1) - Bon dem Gifer, mit welchem man Liederfunft und Instrumenten= spiel betrieb, zenat es auch, daß nicht nur theore= tische Werte über Musik verfaßt wurden, sondern auch ein großes Buch der andalufischen Gesänge als Gegen= stück zu jenem der orientalischen des Ali von Syndan.2)

2) Maffari II, 125.

<sup>1)</sup> Maffari II, 83. - Dozy, histoire II, 91 ff.

Der Cancionero des Alfonjo de Baena, in weldem von einer maurischen Juglaresa die Rede ift, und das Gedicht des Erzpriesters von Sita, welches der Tanglieder und Gaffenhauer maurischer Sänge= rinnen erwähnt, begünstigen die Bermuthung, das Sängerwesen unter den Arabern sei dem der Cafti= lianer und Provençalen ähnlich gewesen. Eben so bot im eilften Sahrhundert, nach dem Sturze der Dmajjaden, auch das Leben der grabischen Dichter viel Analogien mit dem der Tronbadours dar. Alle die fleinen Sofe, von denen Spanien damals wimmelte, wären ihren Gebietern obe erschienen, wenn die Poesie fie nicht verschönert hatte. Gleich ihren Brüdern in der Provence von Ort zu Ort ziehend, und gegen reichliche Lobspenden reichlichen Lohn eintauschend, umschwärmten daher die Dichter die Schlöffer der Fürsten und Sitze der Großen. War einer der fleinen Souveraine durch eine vorzügliche Raffide ge= feiert worden, so entstand unter den anderen eine wahre Eifersucht; sie hatten, wie ein Araber sagt, feinen größeren Chraciz, als daß es heißen möchte: der und der Gelehrte befindet fich bei dem und dem König, ober der und der Dichter ift der Vertraute des und des Königs. 1) Bon ihrer Freigebigkeit, fo= bald es galt, fich für gute Berje zu ihrer Berherr= lichung dankbar zu zeigen, nur ein Beispiel. Ibn

<sup>1)</sup> Maffari II, 128.

Scharaf, welcher ein Dorf als Lehen besaß, gerieth einst mit einem Steuereintreiber in Streit, weil diesier zu große Abgaben von ihm forderte. Er begab sich deshalb zu Metaßim, König von Almeria, um bei ihm Necht zu suchen und trug ihm ein Gedicht vor, welches folgende Stelle enthielt:

Seit Dieser herrscht, wagt Keiner mehr, daß er den Dolch zum Morden zucke,

Mur ichone Madden ichleudern noch die icharfen Dolche ihrer Blide.

Den König entzückten dieje Verje dermaßen, daß er den Dichter fragte, wie viel Häuser (arabisch: Beit) fein Dorf enthalte, und, als diefer die Babl derfelben auf fünfzig angegeben hatte, fortfuhr: "Wohlan, zum Lobn für dies Gine Berspaar (arabijd gleichfalls Beit) will ich Dir sie alle zum freien Eigenthum verleihen und fein Steuereintreiber foll fünftig Albgaben von Dir erheben. 1) - Waren nun unzwei= felhaft Ruhm= und Gewinnsucht die Triebfedern, welche manden Dichter zu den Fürstensitzen führten und wird fogar von Ginem berichtet, daß er ein Loblied nie für weniger als hundert Goldstücke verfaßt habe, 2) fo darf man doch nicht annehmen, Habgier sei durchgebends das einzige Motiv gewesen. Es war ein frohes, genufrolles Leben an jenen Sofen, jum heiteren Gedankenaustausch und zum Wettstreit

<sup>1)</sup> Dozy, Recherches.

<sup>2)</sup> Mattari II, 128.

in der schönen Kunst begegneten sich dort gleichgestimmte Geister. In den schönen andalusischen Somsmernächten lag man bei'm Mondschein in einem der reizenden Gartenhöse des Palastes auf weiche Polster hingestreckt, erzählte Märchen, übte sich in schlagsertigen Gegenreden und improvisirte Verse, während der Springbrunnen plätscherte und der laue Nachtwind Blüthendust heranwehte. Vertraulich gesellte sich der Fürst zu seinen Gästen, ließ den Vecher im Kreise gehen und wagte wohl, selbst mit den Meistern des Liedes in die Schranken zu treten. Auch fanden bei sestlichen Gelegenheiten poetische Wettstämpse Statt, wie denn der König von Granada solche am Geburtösseste des Propheten veranstaltete.

Wie hohe Anerkennung auch den andalusischen Dichtern zu Theil werden mochte, so trugen doch

<sup>1)</sup> Gelbstbiographie bes Ibn Chalbun im Journ. asiat. 1844. Es ift bier gmar nur bavon die Rebe, die Dichter hatten an Muhammede Geburtetage ihre Bedichte bei einem Soffeste vorgetragen, bie Singufigung aber, es fei bies in ber bei ben nordafrifanischen Gurften üblichen Urt geschehen, lagt auf poetische Bettitreite ichliegen Leo Ufricanus ergablt nämlich: "Die Dichter in Gez verfaffen jahrlich Gedichte gum Lobe Muhammed's, vorzüglich an beffen Geburtstage; bann nämlich ftromen fie ichon fruh Morgens an bem Orte gufammen wo ber oberfte ber Beamten feine Wohnung hat, und recitiren nach ber Reiber indem fie beffen erhöhten Gig befteigen, por einer großen Belfemenge ihre Loblieber; benjenigen, bejfen Gebicht als bas elegantefte und ichlagenofte anerkannt wird, ruft man bann fur bas Jahr jum Dichterfürften aus. Go lange noch Die Meriniden berrichten, berief ber jedesmalige Ronig Die Gelehrten und Gebongeifter, fo viele beren in ber Stadt waren, in fein Schloß, bereitete ihnen einen prächtigen Empfang und ließ jeden in feiner Begenwart von einem erhöhten Blat fein Gebicht auf Muhammed vortragen; wer bann, nach Aller Urtheil, Sieger war, marb vom Ronige mit einem prachtigen Roffe, einer Stlavin, bunbert Goldfinden und bem Gemande, bas ber Ronig felbit getragen, belohnt." Leonis Africani Africa. Lugd. Batav. 1632, pag. 332.

manche ivanische Gelehrte eine gewisse Geringichätzung gegen fie zur Schan und behaupteten, ber Drient allein jei die wahre Beimat der Poesie. Gin Schrift= fteller des 12ten Sahrhunderts fennzeichnet diese Un= gerechtigkeit mit scharfen Worten, indem er fagt, die spanischen Literarhistorifer richteten ihr Augenmerk einzig auf die Autoren des Oftens; wenn dort ein Rabe frächzte ober in dem entlegensten Theile von Sprien und Graf eine Mücke summte, jo fnieten fie davor, wie vor einem Idol, nieder, während sie Schriften und Gedichte, welche das Licht in Andalusien erblickten, für weniger als nichts hielten; und bennoch habe Spanien, wenn auch von den übrigen Ländern des Islam fo weit entlegen, von jeher Man= ner hervorgebracht, die sich in der Poesie wie in der ichonen Proja ausgezeichnet; bennoch fonne Andalu= fien, obaleich baffelbe bie lette ber moslimischen Eroberungen, obgleich es rings vom Meere, von Franken und Gothen umgeben sei, sich zahlreicher Dichter rühmen, deren Werfe an Glang mit Mond und Conne wetteiferten.1) - Allein wenn, von Gucht nach dem Fremdländischen verblendet, mancher Bewohner Spaniens die einheimischen Talente verkannt haben mag, so genossen dagegen im Drient verschie= dene andalusische Dichter eines großen Rubmes und wurden den besten der morgenländischen an die Seite

<sup>1)</sup> Loci de Abbadidis, ed. Dozy III, 58 ff.

gestellt. Go erhielt Ibn Zeidun den Beinamen "der Bothori bes Occident's", 1) so zeichnete man jeden ber drei Dichter Ibn Sani, Juffuf ar-Remmadi und Ibn Derradich durch das Epithet "der Motenebbi des Westens" aus, 2) und Motenebbi felbst foll, als er die Gedichte eines Spanier's recitiren hörte, begeistert ausgerufen haben: "Dieses Bolt ift im hoben Grade poetisch begabt!" 3) Abn Nuwas, der große Cänger des Weines und des heiteren Lebensgenuffes aus der Zeit des Harun Ur Raschid forderte einen Spanier, ber nach Bagbab fam, auf, ihm Berfe von Andalufiern zu recitiren 4) und ein Bewohner des fernen Chorajan drückte in dem literarischen Cirkel bes berühmten Sevillaners Ibn Bohr feine Bewunderung für dieselben aus, indem er die Worte des Motenebbi:

"Ich jagte: Groß ist Allah! als im Westen diese Sonnen sich erhoben",

auf die Dichter Spaniens bezog. 5)

Diese Anekboten sind zugleich interessant, weil sie uns an die unermestiche Ausdehnung des Gebietes erinnern, auf welchem damals die arabische Literatur brühte. Bom Ganges dis an die Tasomündung und vom Farartes dis an den Niger ward arabisch ge-

<sup>1)</sup> Catalogus Bibl. Lugd. ed. Dozy I, 243.

<sup>2)</sup> Ibn Challifan in ben drei Artifeln.

<sup>3)</sup> Dogn in Abbad. I, pag. VIII.

<sup>4)</sup> Maffari II, 151.

<sup>5)</sup> Derf. II, 150.

bichtet, und ber rege Reiseversehr auf diesem ungehenern Länderstrich machte jede bedeutende neue Erscheinung bald zu einem Gemeingut alter der Lötker,
welche mit dem Istam die Sprache des Koran angenommen hatten. Durch die Karawanen, die alljährlich von den änßersten Gränzen der muhammedanischen Welt nach der Geburtsstätte des Prepheten
zogen, ward Metka zu einem großen Martt, auf dem
die entserntesten Länder ihre literarischen Erzeugnisse
mit einander austauschten, und so konnte ein Werk,
das am Tuße der Sierra Morena entstanden war,
leicht binnen kurzer Zeit seinen Weg bis in die Thäler des indischen Kaukasus sinden.

## Ш.

Lieder, die in den gauberischen Sallen der anda= lufischen Schlösser, in ben Arabesten = geschmückten Säulengängen und hängenden Gärten von Us-Zahra erschollen, deren Rlang sich mit dem Brunnenrieseln und dem Geflote der Nachtigallen des Generalife ge= mischt, wer sollte nicht begierig sein, fie fennen zu lernen? Wie überall, wo die Araber ihren Juß auf spanischen Boden setzten, Leben und Bafferfülle em= porsprudelte, Sykomore und Granate, Banane und Zuckerrohr sich zum grünenden Labvrinth verschlan= gen und felbst ber Stein in bunten Farben aufblühte, fo - wird man glauben - musse auch ihre Dich= tung an sinnbestrickendem Duft und Schmelz mit ben Schattenhainen ber Huerta von Balençia, an reichem Glanze mit den Arfaden und Zackenbogen der Alham= bra wetteifern. Steigern noch wird fich das Ber= langen, fie fennen zu lernen, durch die Bermuthung, fie fei von dem ritterlichen Geifte durchdrungen, wel= der dem muhammedanischen Leben in Spanien ein charafteristisches Gepräge verleibt, der himmel des Abendlandes habe zu der Mitgift ihrer Heimat, der Pracht und Fülle des Drients, größere Klarheit und Besonnenheit gefügt und fie unserer Empfindungs= weise näher gerückt.

Diese Erwartung wird nicht völlig getäuscht wer= ben. Wir begegnen unter den Erzeugniffen der ipa= nisch=arabischen Poesie manchen, welche ein, dem uns= rigen auffallend verwandtes Gefühl verrathen und Unschauungen enthalten, wie sie nicht in Altarabien, fondern erst unter dem erweiterten Horizont des Decidents entstehen konnten. Indessen darf man bie derartige Erwartung nicht zu hoch spannen. Den Arabern blieb zu allen Zeiten und in den fernften Weltgegenden, wohin ihre Groberungszüge fie getragen, die Erinnerung an ihr ursprüngliches Vaterland lebendig. Rachdem die Halbinfel des Sinai in Barbarei zurückaesunken war, blickten sie von den leuch= tenden Pflangstätten der Cultur, die fie im äußersten Diten wie am Saum bes atlantischen Meers geftif= tet, doch immer auf jene, als auf die Mutter ihrer Bildung, gurud. Die Geschichte ihrer Vorfahren war ihnen von Jugend auf vertraut und die Pilgerfahrt nach den beiligen Pläten ihrer Religion, die fast jeder unternahm, ließ das Gefühl des Zusammen= hanges mit der alten Seimat nie in ihnen erfalten; daher flossen auch in ihre Gedichte häufige Unspie= lungen auf die Traditionen, die Belden und Locali= täten des alten Arabien, Bilder des Romadenlebens und Schilderungen der Wüste. Ueberdies galten ih= nen die Muallafat und Hamaja als unübertreffliche

Borbilder und Viele glaubten, am Sicherften gur Clafficität zu gelangen, wenn sie möglichst in deren Stole dichteten. Die überschwängliche Bewunderung, welche biefen Gedichten in Andalufien gezollt wurde, die Flut von Nachahmungen, welche fie hervorriefen, veranlaßten den Anthologen Ibn Beffam zu der un= muthia spottenden Meußerung, die ewige Wiederho= Inna des ichen so oft Gesagten sei lanaweilia; es er= rege Neberdruß, beständig von den "Trümmern der Wohnung Chaula's" fingen zu hören, das "Macht Salt, ibr Freunde, damit wir weinen!" muffe doch endlich für abgedroschen angesehen werden; was jenes "Ift dies die Spur Umm Aufa's?" anbetreffe, fo fönne man es allerdings für ausgemacht annehmen, daß die Spur einer fo lange Dahingegangenen ver= schwunden sei; aber eben so gewiß seien jenen alten Dichtern viele ichone Gedanten fremd geblieben, fie hätten den späteren noch manche, von ihnen nicht be= handelte Stoffe übrig gelaffen; nicht beshalb fonne Einer jo unbedingt für vortrefflich gelten, weil er begraben sei. 1) Erhält nun ein Theil ber spanisch= arabijden Poesie iden durch die, aus den voristami= schen Gedichten entlehnten Formen, Ideen und Bilber viel für uns Fremdes, so vermehrt diese Fremd= artiafeit sich noch durch das große Gewicht, das in ihr auf die Technif und den iprachlichen Theil gelegt

<sup>1)</sup> Loci de Abbadidis ed. Dozy III, 58.

wurde. Wie die Bewohner der pprenägiden Salb= injel ftolz auf ihre philologischen Kenntnisse waren und ein specielles Studium barans machten, in alle Subtilitäten ber arabischen Schriftsprache einzudringen 1), je mußten auch ihre Dichter vor Allem feingebildete Grammatifer sein, und das Verdienst derselben wurde eben iv jehr nach ber Pollendung des Stols und ber Birtuviität, mit welcher sie den unendlichen Reich= thum bes arabijden Wörterschatzes beberrichten, ge= ichant, wie nach dem Inhalt ihrer Werke. Co preisen arabische Anthologen und Kritifer oft einzelne Berje, die uns von jehr geringem Gehalt zu sein ideinen, als unvergleichlich, und erzählen, fie lebten in Aller Munde, während wir einen solchen Ruhm faum begreifen fonnen. Die Erflärung fann bier nur in glücklichen Wendungen bes Alusdrucks, in ber Bolltommenbeit der gorm gesucht werden; nicht fowohl der dichterischen Kraft, als der philologischen und metrischen Kunft des Berfassers gilt die Bewunberung. Golde technischen Schönheiten ber Poefic, die mehr für das Dhr als für den Geift Geltung haben, vermag aber vollkommen nur das Bolf, bei bem sie einheimisch ist, zu würdigen und zu genie= Ben; ein Theil bessen, was die Araber in manchen gefeierten Meisterstücken ihrer Literatur entzücht, ift mithin für und eine todte Masse. Aber mehr; die

<sup>1) 36</sup>n Chalbun's Prolegomena III, 319.

Leidenschaft für Sprachfünste und grammatische Subtilitäten hat den grabischen Dichtern bes Occidents wie des Drients oft Verse dictirt, beren einziges Ver= dienst in der überwundenen Schwierigkeit besteht, die von seltenen, ohne einen Commentar nicht verständ= lichen Worten und Wendungen wimmeln und nur als eine sinnreiche Sulbenzusammenstellung angesehen werden können, in der man einen poetischen Gehalt nicht suchen darf. Dazu kommt die, ihnen Allen in höherem oder geringerem Grade eigene Sucht zu weithergeholten Gleichniffen und Metaphern, feltfa= men Antithesen und hoperbolischen Ausdrücken aller Art. Dieser Sang scheint den Arabern angeboren zu sein. Es ist ein Irrthum, wenn man die voris= lamischen Dichter wegen ihres einfachen, von gesuch= ten Bilbern freien Styles lobt, bagegen ben fpateren vorwirft, Affectation und Ungeschmack erst eingeführt zu haben; schon Umrulfais hascht in seiner Muallafa, die weniastens fünfzig Sahre vor Muhammeds Ge= burt geschrieben ift, nach Entlegenem, wenn er 3. B. Die Bruft feiner Geliebten mit einem polirten Gpie= gel oder einem Straußenei, ihre Sand mit den Zwei= gen eines Palmbaums vergleicht und von seinem Rosse sagt, es bewege sich wie der Kreisel in der Sand des Anaben. Doch ging die spätere Zeit in derselben Richtung noch über die frühere hinaus; die nämlichen Stoffe waren schon so oft behandelt worden, daß sie an sich nicht mehr interessiren fonnten,

man suchte baber burch ungewöhnliche Darftellunge= weise ihnen neues Interesse zu verleiben. Freilich darf nicht Alles hierber gerechnet und der Geschmadlosigfeit geziehen werden, was uns auf den ersten Blick feltsam ericheint, weil es bei keinem unserer und vielleicht bei feinem europäischen Dichter vor= fommt. Wenn 3. B. von den Arabern die Bolfe mit ihrem strömenden Regen als Bild der Großmut und Freigebigfeit gebraucht wird, so ist dieses Gleich= nifi richtig gewählt, weil das erguickende Rafi, das fie ausschüttet, von den im Sonnenbrand lechzenden Drientalen und Andalufiern als größte Wohlthat er= fehnt wird. Gben so wenig, wie wunderlich es uns auch icheinen mag, fann man es fehlerhaft nennen, wenn sie die Bahne wegen ihrer Weiße und Feuch= tigfeit mit Sagelichlossen, den weißen Teint der Ge= liebten mit Kampher vergleichen und den Vorsprung eines Berges bessen Raje nennen. Jede Sprache hat hierin ihre eigenen Conventionen und an sich fäßt fich nicht absehen, weshalb diese Bilder unftatt= hafter sein sollen, als mande uns geläufige; indeffen tragen sie doch bei, der Poesie, in welcher sie vor= fommen, einen für uns frembartigen Charafter gu geben. Bedenklicher ichon ist ber Bergleich von ichwar= zem haar mit dem Laube der Myrthe, von Locken mit Storpionen, weil hier der Bergleichungspunkt nicht recht in's Auge springt; und eben so ber Se= genswunsch: "reichlich moge dich, theures Saus, der

Wolfen Regen begießen", da reichliche Regengüsse wohl den durstenden Menschen und Feldern willkommen sein mögen, aber unter allen Himmelöstrichen den Häusern nachtheilig sind. Wird aber endlich die Narzisse metaphorisch für das Auge gebrancht, weit ihr dünner Stengel, der sich matt unter der Blüthe beugt, an das Schmachten der Augen erinnern soll, werden geschlängelte Vocken mit Buchstaden des Alsphabets, und Schönbeitsmale auf der Wange mit Almeisen verglichen, die nach dem Honig des Mundes hinfriechen, so sind diese Vilder theils falsch, weil der Vergleichungspunft ungenügend ist, theils geschmachwidzig.

In Bezug auf die tünstlerische Composition legten die spanischen Araber sich seine strengeren Gesetze
auf, als ihre Vorgänger im Osten. Volle Einheit
kann mehrentheits nur ihren kleinen Liedern nachzerühmt werden, wo der starke Impuls des Gefühls
sie dieselbe undewußt erreichen ließ; in Gedichten
größeren Umfangs dagegen sührten sie die Grundidee
in ihrer Herrschaft über alle Theile selten mit der
Energie durch, welche allein ein harmonisches Ganze
zu schaffen vermag. Da hier oft nur ein Aneinanderreihen von Gedanken und Vildern nach einem mehr
äußerlichen Zusammenhange Statt gesunden hat, pflegen auch die Anthologen einzelne Stellen nicht als
Bruchstücke, sondern als für sich bestehend hervorzuheben; wird ferner das nämliche Gedicht von ver-

idiebenen Schriftstellern angeführt, fo findet fich fast immer, daß die Babt und Reihenfolge ber Berje variirt: und doch erscheint durch den Ausfall oder die Berichung ganger Zeilen ber Zusammenhang nicht als wesentlich gestört. Diese Vockerheit ber Compofition hängt mit einer ben Arabern, wie es scheint, tief eingepflanzten Gigenbeit des Geiftes zusammen, wonach fie sich vor Allem zur Betrachtung von Einzel= beiten hingezogen fühlen, mahrend bes Berweilens bei benielben aber nur zu leicht bas Ganze aus bem Auge verlieren. Bar es ihnen mithin burch ihre Natur= anlage schwer gemacht, sich zu einem weiten leber= blick über einen Stoff zu erheben, und befagen fie fein einheimisches Borbild funftvollerer Composition, fo lernten fie auch aus fremden Literaturen die Edien= beiten der fraftvollen Durchführung eines großen Plans nie fennen. Bu allen Beiten und überall ift ihnen die Poesse anderer Bölfer vollkommen unbe= fannt geblieben, feiner ihrer Autoren verräth eine derartige Renntniß und es läßt fich mit Zuversicht bebaupten, daß selbst ihr geistvollster und gelehrtester Schriftsteller, 3bn Chaldun, nur von Sorenfagen spricht, wenn er sein Kapitel über die Presie der Araber mit der Bemerkung einleitet, auch bei ande= ren Nationen, namentlich den Perfern und Griechen, habe die Dichtkunst geblüht, wie denn Aristoteles den Homer nenne und preise. 1) Die vielbesprochene Pflege

<sup>1) 36</sup>n Chalbun's Prolegomena III, 359.

der griechischen Literatur durch die spanischen Araber beschränkt sich auf philosophische und streng-wissen= schaftliche Werke, die sie aus syrischen Uebersetzun= gen in ihre Sprache übertrugen und dann commen= tirten. In Bezug auf Alles, mas nicht diese Fach= wissenschaften betrifft, auf Geschichte und Minthologie der alten Bölker, blieben fie in der größten Unwiffen= heit. Ihre Geschichtschreiber erzählen z. B. in Stalica bei Sevilla sei die wunderbar schöne Marmor= gruppe eines jungen Beibes und eines, von einer Schlange verfolgten, Anaben ausgegraben worden, ihre Dichter befingen diese Gruppe, aber von einer Benus und einem Amor, welche fie offenbar dar= stellte, haben weder die Einen noch die Anderen je gehört. 1) Ihr, in Allem, was die muhammedani= schen Länder betrifft, so aut unterrichteter Geograph Al Befri halt eine lateinische oder punische Grab= schrift, die unter den Ruinen von Carthago gefunden worden, für eine himjaritische und nennt Hannibal einen König von Afrika. 2) Der große Philosoph Ibn Roschid oder Averroes endlich führt in seiner Para= phrase der Aristotelischen Poetik statt griechischer Dich= ter den Antara, Amr ul Kais, Motenebbi u. f. w. an und hat so wenig irgend einen Begriff von griechi= scher Literatur, daß er die Tragodie als die "Runst zu loben", die Komödie als die "Kunst zu tadeln"

<sup>1)</sup> Maffari I, 99 u. 350.

<sup>2) 21</sup> Befri, berausg, von Glane, 45 u. 42.

definirt und auf diese Theorie hin Tragödien und Komödien in den panegprischen und satvrischen Gestichten der Araber findet. 1)

Sat nach dem Gesagten die Poesie der Araber in Spanien viele Buge mit der ihrer Stammesbrüder im Drient gemein, jo fonnte body das neue Lokal auf andalusischem Boden nicht ohne Ginfluß auf fie blei= ben. Die Dichter vermochten bei aller ihrer Bewunderung der Hamaja und Muallakat und bei aller Rei= gung zur Nachahmung der alten Muster die neuen Stoffe des Liedes, die fich ihnen darboten, nicht ab= zuweisen. Richt mehr bloß Streitigkeiten zwischen Stamm und Stamm, ober Tebben um Weideplätze hatten sie jetzt zu befingen, sondern den großen Kampf bes Islam gegen die vereinigten Geere des Abend= landes; statt die Zeltgenossen zur Blutrache wegen eines ermordeten Verwandten aufzurufen, mußten sie jetzt ein ganges Bolf zur Bertheidigung bes ichonen Andalusien entflammen, aus dem die Glaubensfeinde fie zu verjagen brohten. Neben Wüftenfahrten und verödeten Wohnungen der Geliebten, die ans Convention noch immer ihren Platz in der Kaiside ein= nahmen, galt es nun, lachende Gärten voll Drangen= duft, rinnende Bäche mit lerbeerbefränzten Ufern, mittägliches Raften unter ben Schattendächern bes Granathains und nächtliche Luftfahrten auf dem Gua-

<sup>1)</sup> Renan, Averroës et l'Averroisme pag. 3 .

valguivir zu schildern. Unvermeidlich wurden den Dichtern durch biefe neuen Stoffe auch fremde, ihren Bätern unbefannte Bilder zugeführt, und eben fo mußte der völlig veränderte Zustand der Civilisation einen Abdruck in ihren Berjen finden. Andalufier auf dem Schepunkte geselliger und wissenschaftlicher Cultur, feingebildete Söflinge, die in die Schulen Uristotelischer Weltweisbeit gegangen waren, konnten nicht mehr benfen und fühlen wie robe Wanderhirten. Wenn manche ihrer Kaisiden nicht nur der Form und dem Ausdrucke nach denen der Alt= Araber ähneln, sondern auch fich in beren 3been= und Empfindungs= freise bewegen, so ist daher anzunehmen, daß die Berfaffer beffer mit den blindverehrten Meifterftücken eines Antara und Lebid wetteifern zu konnen glaub= ten, indem fie die Ginfluffe ihrer Zeit und Umgebung möglichst fern von fich bielten. Glücklicher Beise find diese verfehlten Bersuche, unter Berläugnung der Gegen= wart Stol und Geist vergangener Jahrhunderte zu copi= ren, nicht das einzige, was die Literatur der spanischen Araber besitzt. Schon da, wo ihre Dichter die voris= lamische Poesie vor Augen batten und sich die Ent= lehnungen aus ihr zum Verdienst anrechneten, er= goffen fich ihnen nicht selten unvermerkt neue Un= ichauungen in die alte Form; in anderen Composi= tionen aber folgten fie rudhaltlos den Gingebungen ihres eigenen Geiftes und Bergens, schilderten, ftatt aus Büchern zu ichopfen, Gelbst-Erlebtes und Be=

fühltes. Diese letzteren Gedichte nun werden besonbers unsere Ausmertsamkeit verdienen und in ihnen vor allen diesenigen Züge, welche die Poesie des Abendlandes von der des Dikens unterscheiden, uns die Araber als Europäer zeigen. Wenn wir hier in semitischen Lauten und unter vielen Auflängen an den Drient den Preis der grünen Fluren und rinnenden Läche Andalusiens, den Ausdruck von Liebesgefühlen vernehmen, wie sie zarter kein Minnesänger ausgesprochen hat, so wird es uns bisweilen sein, als hörten wir zugleich mit dem Rauschen der morgenkändischen Palme das Säuseln des Abendwindes, der durch die Hesperidenhaine des Westens weht.

Gleich ihrer Sprache, welche die reichen matenden Jusammenstellungen der indogermanischen nicht kennt, sondern, wesentlich innerlich, die Worte durch Sinzufügung einzelner Buchstaben zu den Wurzellauten, durch Veränderungen in den Accenten und Vokalen bildet, trägt die ganze schaffende Thätigkeit der Araber einen subjectiven Charakter. Ueberall sprechen sie vorzugsweise ihr Seelenkeben auß, ziehen die Dinge der Außenwelt in dasselbe hinein und zeigen wenig Neigung, der Wirklichkeit sest ins Ange zu sehen, um die Natur in scharfen und bestimmten Umzissen darzustellen, oder sich in die Individualität Anderer zu vertiesen und Menschen oder Lebensvershältnisse gegenständlich zu schilbern. Hiernach mußten diesenigen Kormen der Poesie, welche ein Herausten diesenigen Kormen der Poesie, welche ein Herausten

treten aus sich selbst und gestaltende Kraft verlangen, ihnen am fernsten liegen. Daß dramatische Bersuche auch nur jener untergeordneten Art, wie sie bei ans deren muhammedanischen Bölfern vorsommen, auf spanischem Boden von ihnen gemacht worden wären, läßt sich aus den bis jetzt zugänglichen Duellenschriftstellern nicht beweisen. 1) Die erzählende Dichtung

<sup>1)</sup> Die, bon bem bollig unguberläffigen Cafiri angeführte, Comoedia de equo vendito auf bem Escurial ift nach ber Ausfage bes trefflichen Drientaliften Sofeph Daitter, ber bas Manufcript unterjuchte, agyptifchen Uriprungs, und gmar "ein Berfuch, aus ten in Negopten gebrauchlichen Buppenfpielen ober eigentlich ombres chinoises ein Produft literarijden Charattere berausquarbeiten. Gigentlich find es brei Darftellungen, bie uns bas Manuscript bietet; guerft handelt es fich bleg um die erfte, die Beichichte eines luderlichen Dam. Inten-Dffigiers, ber von einer Reije aus Affien an bie Ufer bes Riff gurudfebrend, zu feinem Leibmefen eine große Beranberung ber Dinge mabrnimmt, ftrengere Polizei und befonders nachbrudliche Aufrechthaltung bes Berbots bes Beintrinfens. Rach vielen Alagen in Proja und Berfen, nebit Recavitulation feines früheren Lebensmandels in einem Gefprach mit einer Art Policimell und anderen Berjonen, entichlieft er fich, in ben Stand ber Che gu treten und fei= nem Guntenleben gu entjagen. Gine gute Befannte aus fruberer Zeit joll ibm bie Bemablin ausjuden. Die Rupplerin thut ibm ben Gefallen, und nachbem alle Formalitäten erfüllt find und bie junge Frau entichleiert wird, zeigt fich Dieje bem entfetten Diffigier als ein Mufter von Saglichfeit. Mus feiner Obnmacht erwacht, entichließt er fich, eine fromme Ballfahrt nach Metta zu maden, von welcher er mahricheinlich als berfelbe Gunbenmenich, wenn nicht noch lafterhafter, gurudfehren wird. Der Grrthum Cafiri's, als handle bie gange Comodie de equo vendito, rubrt baber, weil wirflich unter ben Lumpenftreiden bes Mamlufen auch ber erwähnt wirb, bag er ein ren bem Begir ihm aus Mitleiben gefchenttes Pferd auf fonobe Beife verlotterte. - Im Cafiri'ichen Catalog - fahrt 3. Müller fort - ift noch ein anderes bialogifirtes Bert von vierzig Interlocutoren angeführt. Obmobl ich bestimmte Grunde habe, auch tiefes Stud nicht fur fpanifch zu halten, fo batte ich es boch gern naber angejeben. Aber es ift nicht mehr vorhanden, wie jo viele andere Manufcripte, aus benen ich einige Ausbeute mit Recht erwartet hatte. Nicht meniger als gwangig Rummern habe ich vergeblich verlangt; es findet fich feine Gpur mehr bavon. Geit Philipp II. haben wohl 1400 Monche bas Escurial berrebnt, aber fein, einziger bat jemals bie Belegenheit benuht, aus bem fruber jo reichen Chab prientalifder Sandidriften eimas gu bearbeiten, mohl aber baben fie Dieje Coape auf gemiffenloje Beije verichleubert."

blieb ihnen zwar, wie wir später näher sehen werben, nicht völlig fremd, boch haben sie sein eigentlisches Epos hervorgebracht. In der Lyrif vereinigten
sich daher alle ihre poetischen Kräfte, in sie strömten
sie aus was in Leid und Lust ihr Herz bewegte; und
in diesem Bette hat der Strom der Poesie auf andalussischem Boden in überschwänglicher Fülle gefluthet.

Prachtvolle Diction, Glang und Rühnheit ber Bil= der zeichnet im Allgemeinen die lyrischen Ergüsse der ipanisch=arabischen Dichter aus. Doch ift dies auch Die Klippe, an ber fie leicht icheitern. Statt bem . Gedanken Ausdruck zu leihen und das Gerz reden zu laffen, überschütten sie uns nur zu oft mit einem Schwall glänzender Worte und ichimmernder Bilber. Als ware es nicht genug, zu rühren, gehen sie bar= auf aus, auch zu blenden und ihre Berje gleichen dann in dem bunten, bligenden Farbenspiel ihrer Metaphern einem Feuerwerf, das, im Dunkeln auf= steigend und wieder verschwindend, die Ginne zwar momentan durch seine Pracht entzückt, aber feine dauerhaften Gindrucke gurudläßt. Die Gucht gu ge= fallen oder berühmte Rebenbuhler in der Kunft zu übertreffen hat auf diese Alrt viele ihrer Compositio= nen verdorben; ihr Erfolg ist daher gewöhnlich da am größten, wo sie ihn am wenigsten suchen und ihr Chrgeiz nicht mit ins Spiel fommt, sondern die drängende Gewalt des Augenblicks fie ein wahres Gefühl in ungefünstelten Worten aussprechen läßt.

Die von ihnen behandelten Gegenstände find der mannichfaltiaften Art. Sie besingen die Freuden der beglückten und die Schmerzen der unglücklichen Liebe, malen mit den weichsten Farben die Wonnen einer zärtlichen Zusammenkunft und beklagen in leiden= schaftlichen Alängen das Weh der Trennung. Die herrliche Natur Andalusiens begeistert sie zum Preise feiner Balber, Strome und üppigen Gefilde ober läßt fie fich in finnende Betrachtung feiner glüben= den Sonnenuntergänge und fternhellen Nächte ver= lieren; dann aber steigen wieder Erinnerungen an Die alte Beimat ihres Stammes in ihnen auf, wo fie unftät über brennende Sandflächen hinirrten. Schwärmerischer Glaubenseifer bricht wie der Glut= wind der Büfte aus ihrem Munde, doch athmen andere ihrer religiösen Gebichte auch milbe Andacht und Sehnsucht nach dem Unendlichen. Mit feurigen Worten rufen fie Fürsten und Volk zum heiligen Rriege auf, jubeln ben Siegern gu, ftimmen über den Gefallenen das Todtenlied an und wehtlagen über die von den Keinden eroberten Städte, die in Rirchen umgewandelten Mojdeen und das Jammer= schicksal der Gefangenen, die sich aus dem rauhen Chriftenlande umjonst nach den blühenden Ufern des Jenil zurücksehnen. Sie preisen die Großmut und Macht der Fürsten, die Pracht ihrer Paläste, die Berrlichfeit ihrer Garten, ziehen mit ihnen ins Feld hinaus und ichildern die blitzenden Schwerter, die

mit Blut geträntten Langen, die windichnellen Roffe. Weingefüllte Beder, die beim Mable freisen, wie nächtliche Wafferfahrten bei Fackellicht werden in ih= ren Liedern gefeiert; fie beschreiben den Wechsel der Sahreszeiten, die murmelnden Bache, die im Binde schwankenden Zweige, die Tropfen Thaues an den Blumen, den Mondstrahl, der sich auf den Welten wiegt, und machen Berse auf das Meer, den Sim= mel und die Plejaden, wie auf Rosen und Rargissen, Drangen und Granaten. Gben jo halten fie Gpi= gramme für jeden der Gegenstände bereit, mit denen ein raffinirter Lugus die Wohnungen ber Vornehmen ausschmückte, für Statuetten von Bronce ober Um= bra, prächtige Basen, Brunnenbeden, Marmerbaber und wasserspeiende Löwen. Ihre moralischen und philosophischen Gedichte verbreiten sich über die Flüch= tigfeit bes irbischen Daseins und die Wandelbarfeit des Glücks, über das Berhangniß, dem fein Menich entfliehen fann, Die Nichtigfeit ber weltlichen Güter und den Werth der Ingend und Wissenschaft. Mit Borliebe verleihen sie fleinen anmuthigen Situatio= nen Dauer, indem fie ein nächtliches Stelldichein, eine im Kreise von Sängerinnen verlebte frohe Stunde, eine Schone, wie fie Früchte vom Baume pflückt, einen jungen Schenken, der den Bein trebengt und Alehnliches darstellen. Die verschiedenen Städte und Landstriche Spaniens mit ihren Dlofcheen, Brücken, Wafferleitungen, Villen und fonfti= gen Prachtgebäuden werden von ihnen verherrlicht. Zahllose ihrer Berse endlich sind durch besondere Borgänge im Leben der Bersasser, durch bestimmte Anregungen des Moments hervorgerusen, Improvistationen, wie sie die älteste Form der semitischen Poesse ausmachen.

## IV.

Die Stellung der Frauen in Spanien war eine freiere, als irgend soust unter den Muhammedanern. Un der gangen geistigen Bildung ihrer Zeit nahmen fie Theil, und die Zahl berer, welche fich burch wiffen= schaftliche Werke Ruhm erwarben oder wetteifernd mit den Männern um den Preis des Liedes rangen, ift nicht gering. Golde höhere Gultur bewirfte, daß ihnen eine Achtung gezollt wurde, wie der moslimi= iche Orient sie kann gekannt hat; wenn bort, mit seltenen Ausnahmen, die Liebe bloß auf finnlichen Reig gegründet ift, so trat hier eine tiefere Seelen= neigung hinzu, um das Verhältniß zwijchen Mann und Weib zu abeln. Nicht felten übten Talent und Wiffen einer Schönen gleich mächtige Angiehungs= fraft auf ihre Verehrer, wie ihre Körperreize, und eben so oft bildete gemeinsamer Hang zur Musik oder Poefie das Band, das die Bergen aneinander fesselte. 1)

Dem Gesagten entsprechend, zeigen die Liebesgedichte der spanischen Araber zum Theil eine überra-

<sup>1)</sup> Maffari II, 626 ff.

schende Innigkeit der Empfindung; einige derselben sprechen eine glühende Verehrung des Weibes aus, wie sie damals dem christlichen Europa noch fremd war, ja man begegnet in ihnen Seelenregungen und Stimmungen, welche durch die Mischung von ungestümer Leidenschaft und sanster Schwärmerei, durch das melancholische Vrüten in der Einsamkeit, das träumerische Versinfen in die Natur an die moderne Poesie erinnern dürfen.

Freilich, ein brennender Farbenglanz wie noch manches andere mahnt in diesen Liedern zugleich an ihren orientalischen Ursprung. Bersetzen wir uns, um dieselben in ihrer Eigenthümlichkeit besser auffassen zu können, einen Augenblick unter den schönen Sim= mel Andalusiens, unter dem sie entstanden. Es dun= felt; der Ruf des Mueggin gum Rachtgebete ift ver= hallt, die Gläubigen fehren aus den Mojdeen beim, Stille lagert fich auf die zerriffene Stromschlucht, über ber auf steilen Felsen die gadigen Thurme und Binnen eines Schloffes hängen; im letzten Albend= glanze ichimmern die goldenen Minarete ber Stadt hernber, lange und längere Schatten werfen die Cy= preffen, an den Sufeisenbogen ber Schloffenfter beginnt es sich zu regen, weiße Schleier wallen hinter ben Gittern und, durch die Granatenwipfel rauschend, steigen Lautenklänge aus dem Thal empor. Da singt eine Stimme:

Durch ben himmel schweift mein Auge Und ich spähe, schmerzbebrängt, Db ich nicht ben Stern gewahre, Dran der Blick bir eben hängt.

Alle Wandrer, die ich treffe, Halt' ich an auf ihrem Pfad, Sie zu fragen, ob nicht Einer Deinen Duft geathmet hat.

Mich nach jedem Winde wend' ich, Der den leichten Flügel schwingt, Weil ich hoffe, daß mir einer Kunde, Theure, von dir bringt.

Hierhin bald, bald dorthin streisend, Lausch' ich, tief von Gram verstört, Ob mein Ohr vielleicht von Jemand Deinen Namen nennen hört.

Und ein jedes fremde Antlits Blick' ich lange forschend an, Ob ich einen beiner Züge Nicht in ihm erspähen kann. 1)

## Und eine andere:

D Bote! bring der Theuren meine Klagen! Gestorben — also mußt du zu ihr sagen — Ist er vor Liebe, oder, wenn nicht todt, Doch schon dem Tode nah vor Liebesnoth: Blick du ihn an, und er wird auferstehen! Sa blick ihn an, und staunend wirst du sehen,

<sup>1)</sup> Maffart I, 517. Ben At Tertuichi.

Wie ichon ber Blick bes Weibes, bas er liebt, Das Leben einem Todten wiedergiebt. 1)

## Gine britte Stimme klagt:

Nun ist wie eine lange Nacht mein Leben,
Seit du dich einem Andern hingegeben.
Treulose, sage! sag Gazellenschlanke,
Mahnt dich an jene Nacht denn kein Gedanke,
Die auf dem Rosenlager wir genossen?
Denkst du des Bundes nicht, den wir geschlossen,
Als wir, so wie zwei Zweige, uns umfingen,
Und an derselben Schnur, wie Perlen, hingen?
Ein Gurt umschlang uns beide da; wie Gine
Gestalt nur waren deine und die meine,
Und golden aus der blauen himmelsserne
Uuf uns hernieder leuchteten die Sterne.2)

Um zu erkennen, welcher Zartheit der Gefühle die am feinsten gestimmten Seelen unter den spanischen Arabern fähig waren, muß man die Schilderung der Tugendliebe eines der bedeutendsten Schriftsteller des eilsten Jahrhunderts lesen, wie er selbst sie uns überliefert hat:

"In dem Palaste meines Baters — erzählt Ibn Hagma) — lebte ein junges Mädchen, das dort seine Erziehung erhielt. Sie war sechszehn Jahre alt und kein Weib kam ihr an Schönheit, Verstand, Sittsam=

<sup>1)</sup> Al Hollat 157. Bon Gerhun Ben Abballah.

<sup>2)</sup> Ib. 113. Bon Abballah Ben Abb ul Ugig.

<sup>3)</sup> Dozy, Histoire III, 344 ff.

feit, Bescheibenheit und Cauftmut gleich. Muthwil= lige Reden und verliebtes Geschwätz waren ihr zu= wider und sie sprach nur wenig. Reiner wagte seine Büniche zu ihr zu erheben und doch eroberte ihre Schönheit alle Bergen, benn, obgleich ftolg und qu= rückhaltend mit ihren Gunftbezeugungen, war fie ver= führerischer als solche, welche die Kunit, Männer zu umftricken, von Grund aus verstehen. Gie hatte einen ernsten Ginn und feinen Geschmack für eitle Bergnügungen, aber spielte die Laute auf bewundernswerthe Weise. - Ich war damals noch fehr jung und dachte nur an fie. Bisweilen hörte ich fie sprechen, aber immer in Gegenwart Anderer, und zwei Jahre lang hatte ich vergebens die Gelegenheit gesucht, ohne Beugen mit ihr zu reden. Da fand einst in unserer Wohnung eines jener Feste Statt, wie fie in den Palästen der Großen üblich find und zu welchem die Frauen unseres Saufes, die aus der Wohnung mei= nes Bruders, endlich die unserer Clienten und por= nehmsten Diener eingeladen waren. Nachdem sie einen Theil des Tages im Palast zugebracht hatten, begaben sich die Weiber in den Pavillon, wo man eine prächtige Aussicht auf Cordova hatte, und nahmen an einer Stelle Plat, wo bie Baume unseres Gartens bie Aussicht nicht hinderten. 3ch war mit ihnen gegangen und näberte mich der Kenstervertie fung, in der fich bas junge Madden befand; oner faum erblickte fie mich an ihrer Seite, als fie mit anmuthiger Schnelle nach einer anderen Seite des Pavillons lief. Ich folgte ihr, sie entschlüpfte mir von neuem. Wohl waren ihr meine Empfindungen für sie befannt, denn die Frauen haben einen seineren Spürsinn, um die Liebe, die man für sie hegt, zu errathen, als der Beduine besitzt, um auf seiner nächtlichen Wüstenreise die Spur des Weges zu erstennen; glücklicher Weise aber schöpften die anderen Weiber keinen Verdacht, denn ganz mit der Aussicht beschäftigt, gaben sie nicht Acht auf mich."

"Alls darauf Alte in den Garten hinabgegangen waren, baten diesenigen, welche durch ihre Stellung und ihr Alter den meisten Einfluß hatten, das Mädechen meines Herzens, ein Lied zu singen und ich fügte meine Bitten zu den ihrigen. So aufgefordert begann sie mit einer Schüchternheit, die in meinen Augen ihre Reize noch erhöhte, die Laute zu stimmen und sang dann die folgenden Verse von Abbas, dem Sohne des Ahnas:

Nur meiner Sonne bent' ich, Des schlanken Madchens nur; Ach, hinter finstern Mauern Berlor ich ihre Spur.

Ist vom Geschlecht ber Menschen, Bom Stamm ber Dschinnen sie? Die Macht ber Dschinnen übt sie, Doch ihre Tucke nie. Von Buchse wie Narzissen, Perlgleichen Angesichts, Und lautrer Duft ihr Athem, Ist sie ein Kind des Lichts. Wenn wallenden Gewandes Sie schwebt, behend von Schritt, Zerknickt sie kaum die Halme, Drauf leicht der Fuß ihr tritt.

"Bährend sie sang waren es nicht die Saiten ihrer Laute, die sie mit ihrem Plectrum schlug, es war mein Herz. Niemals ist dieser wonnevolle Tag aus meiner Erinnerung geschwunden, und noch auf meinem Todtenbette werde ich seiner gedenken. Aber seit dieser Zeit hörte ich ihre süße Stimme nicht mehr, ja ich sah sie nicht einmal wieder."

"Tadle sie nicht — jagte ich in meinen Versen — wenn sie dich vermeidet und flieht, denn sie verdient teine Vorwürfe. Sie ist schön wie die Gazelle oder der Mond, aber die Gazelle ist furchtsam und der Mond den Menschen unerreichbar."

"Du raubst mir das Glück, deine süße Stimme zu hören — sagte ich weiter — und du willst meisnen Augen die Anschauung deiner Schönheit nicht gönnen. Ganz in deine frommen Betrachtungen verssenkt, ganz Gott hingegeben, denkst du nicht mehr an die Sterblichen. Wie glücklich dieser Abbas, dessen Berse du gesungen hast! Und doch, hätte er dich geshört, der große Dichter, er würde traurig werden,

würde dich als seine Siegerin beneiden; denn indem du seine Verse sangst, hast du eine Empfindung hinzeingelegt, von der er feine Ahnung hatte."

"Dann, drei Tage nachdem Mahdi ben Chalifen= ftuhl bestiegen, verließen wir unseren neuen Palaft, der im östlichen Viertel von Cordova oder der Vor= ftadt Zahira gelegen war, und begaben und in un= fere alte Wohnung im westlichen Viertel, dem Balat Mogith; aber aus Gründen, die hier darzulegen nicht nöthig ist, folgte das junge Mädchen uns nicht dort= hin. Als dann Hifdham II. wieder auf den Thron gestiegen war, fielen wir bei den zeitweiligen Macht= habern in Unanade, fie erpreften ungeheure Sum= men von uns, wir wurden ins Gefängniß geworfen, und, als wir die Freiheit wieder erhielten, mußten wir uns verbergen. Dann fam der Bürgerfrieg, alle Welt hatte zu leiden, aber unsere Familie am mei= sten. Inzwischen starb mein Vater am 21. Juni 1012 und unser Schickfal verbesierte fich nicht. Aber einst, als ich der Todtenfeier eines meiner Berwand= ten beiwohnte, erfannte ich das junge Mädchen in= mitten der Klageweiber. Ich hatte diesen Tag wohl Gründe zur Traurigfeit; alles Unglud ichien mich auf einmal treffen zu wollen und doch, als ich fie wiedersah, war mir, als sei die Gegenwart mit allem ihrem Jammer wie burch Zauber verschwunden. Sie vief mir meine Vergangenbeit, meine Jugendliebe, meine ichenen Tage von ebemats zurück und für einen Augenblick ward ich wieder jung und glücklich, wie ich einst gewesen war. Aber ach, dieser Augenblick war kurz! bald, zur traurigen und sinsteren Wirklichsteit zurückgerusen, wurde mein Schmerz, durch die Leiden einer hoffnungstosen Liebe noch vermehrt, nur brennender und heftiger."

"Sie weint um einen Todten, den alle Welt achstete und ehrte — jagte ich in einigen Bersen, die ich um diese Zeit dichtete — aber der noch Lebende hat mehr Anrecht auf ihre Thränen. Wie wunders bar! sie betlagt den, der eines natürlichen und ruhisgen Todes gestorben ist, und hat kein Mitleid für den, den sie vor Verzweisslung sterben läßt."

"Kurze Zeit nachber, als die Heere der Berbern sich der Hauptstadt bemächtigt hatten, wurden wir verhannt und ich verließ Gordova im Sommer 1013. Tünf Jahre verstossen, während deren ich das junge Mädchen nicht wiedersah. Endlich, als ich im Jahre 1018 nach Gordova zurückgetehrt war, wohnte ich bei einer meiner Berwandten und dort fand ich sie wiesder. Aber sie war so verändert, daß ich sie faum ertannte und daß man mir erst sagen mußte wer sie war. Diese Blume, die man früher mit Entzücken betrachtet hatte und die Ieder gern gepflückt hätte, wenn er nicht durch Achtung davon zurückgehalten worden wäre, war setzt verwelft; faum blieben ihr noch einige Spuren, welche bezeugten, daß sie schön gewesen. Denn in dieser unglückseligen Zeit hatte

fie, Die unter unierem Dadie inmitten des Ueberfluffes erzegen werden war, sid pletilich genöthigt gesehen, sich durch auftrengende Arbeit ihren gebensunterhalt gu erwerben, und baber feinerlei Eprae für fich tra= gen tonnen. Ich, Die Frauen find garte Blumen; wenn man fie nicht vilegt, verwelfen fie. 3bre Edon= wit widersteht nicht, wie die der Manner, bem Connenbrande, bem Samum, bem rauben Wetter, bem Mangel an Rückficht. Dennoch, ielbit wie fie war, batte sie mich noch zum glücklichsten ber Sterblichen gemacht, wenn fie nur ein gartliches Wort batte an mich richten wollen; aber sie blieb gleichgültig und falt wie fie immer gegen mich gewesen war. All= mälig fing diese Kälte an, mich von ihr abwendig ju machen; ber Verluit ihrer Schönheit that bas Hebriae."

"Ich habe ihr niemals irgend einen Verwurf gemacht und heute noch werfe ich ihr nichts vor; ich habe tein Recht dazu. Welches Unrechts vermöchte ich fie zu zeihen? Ich könnte mich beflagen, wenn fie mich in trügeriiche Hoffnung gewiegt hätte; aber nie hat sie mir die mindeste Hoffnung gegeben, nie mir irgend etwas versprochen."

So weit Ibn Hazm's Erzählung seiner Jugendneigung. Betrachten wir nun weiter einige Liebestieder verschiedener Berfasser, so tritt uns eine große Mannichfaltigkeit der Alänge entgegen. Die Entzüchung einer, von der Erfüllung aller ihrer Bünsche beraufchten, vor Wonne ichwindelnden Seele brückt bas folgende aus:

Nun half mir Allah zum Triumph Und schloß mir auf des Sieges Thore! In Nacht tagt mir das Morgenroth, Da ihre Huld mir schenkt Aurore. 1)

Bringt, Freunde, euren Glückwunsch mir, Daß sich erfüllt hat mein Verlangen! Denn, wenn sie länger graufam blieb, Zu Grunde, glaubt, wär' ich gegangen.

D hügel! D du schwanker Zweig! D Laub im ersten Frühlingsflore! Gazelle du! die meiner Nacht Den Morgen du gebracht, Aurore!

Ein Teglicher erwacht vom Rausch, Wie tief er auch in ihn versunken, Allein von dem, in den du mich Bersenkt hast, bin ich immer trunken.

Zu einer Höhe wuchs er an, Zu der kein Maaß, kein Denken reicht; Und wenn ihr Nath mir gebt, ihr Tadler, Wer bürgt, daß ihm mein Taumel weicht?2)

Gleicher Jubet herricht in dem folgenden Gedicht: Versprechen mußte sie mir jungst beim Sonnenuntergange,

Mich zu besuchen, wenn der Mond glanzvoll am himmel prange;

<sup>1)</sup> Gubh, bie Morgenröthe, arabijder Frauenname.

<sup>2)</sup> Maffari, I 662.

Sanft kam sie drum herangeschwebt wie Licht der Mor genröthe

Und leichten Schritts, als ob der Dft hin über Wellen wehte.

So wie der Nose Nähe sich verräth durch süße Düfte, Erfüllte Wohlgeruch ringsum bei ihrem Nah'n die Lüfte;

Am Boden füßt' ich hinter ihr von ihrem Fuß die Spuren —

So folgt der Blick bes Lefer's fromm ben Lettern in ben Suren;

Bei ihr, die, strahlend wie der Mond, mein Stübchen leuchten machte,

Ruht' ich, indessen Alles schlief, nur unfre Liebe wachte. Das schlanke Weib umarmend, ward ich mud' nicht, sie zu kussen,

Bis nun das Morgenroth uns mahnt, daß wir uns trennen muffen.

D Nacht Al-Kabir'), heilige, von Allah selbst geweihte, Steig nieder, daß ich länger noch darf ruh'n an ihrer Seite!")

Gben so glühend find die Verse, in denen die Prinzessin Umm ut Kiram ihren getiebten Sammar feiert: Wohl staunt man über dieses Liebesfeuer,

Das in mir flammt; doch er, mir einzig theuer,

<sup>1)</sup> Die Nacht, in welcher ber unerschaffene Koran auf Gottes Befehl aus bem siebenten himmel in ben himmel des Mondes gebracht wurde, von wo ber Engel Gabriel ihn bem Propheten mittheilte. Die Muhammebaner glauben, baf biese geheinnisvolle Nacht sich in jedem Jahre erneuert.

<sup>2)</sup> Maffari II, 134.

Stieg er als Vollmond nicht herab zur Erde, Damit die Nacht durch ihn erleuchtet werde? Mein Hort ist er, und, wenn er von mir flieht, Folgt ruhlos ihm mein herz wohin er zieht. 1)

Wer glandt in dem folgenden Gedichte von Said Ihn Dichudi nicht das lied eines Minnejängers oder Tronbadours zu hören? Und doch lebte der Dichter dieser Verse schon im neunten Jahrhundert, so lange por beiden:

Seit ich ihre Stimme hörte, Tft die Seele mir entstoh'n; Trauer nur zurückgelassen Hat in mir der süße Ton. Immer, immer bin ich ihrer, Bin Dschehanen's eingedenk; Niemals sah ich sie, und gab ihr Dieses Herz doch zum Geschenk. Ihren vielgeliebten Namen, Der mir über Alles gilt, Auf' ich an bethränten Auges Wie ein Mönch sein Heil'genbild.2)

Gin, aus tiefstem Gerzen aufgeathmeter, Seufzer über das Weh der Trennung ist das Liedchen: Seit ich zum letten Male dich gesehn, Bin ich ein Vogel mit gebrochnen Schwingen —

Ach konnt' ich übers Meer hin zu bir fliegen; Bon bir die Trennung wird ben Tod mir bringen.3)

<sup>1)</sup> Matfari II, 538.

<sup>2)</sup> Al Hollat 86. Dozy, histoire II, 228.

<sup>3) 36</sup>n Challitan, Art. Abul Fathl Spat.

Viele ber fleineren Veröftücke erinnern in überraschender Weise an die improvisirten Seguidistas, welche allnächtlich vor den Balkonsenstern Spaniens zur Guitarre ertönen. So die folgenden:

1.

Jum Mond am himmel blick' ich; Er strahlte glanzerfüllt; Dranf von der Wolke ward er In Schleier eingehüllt.

Denn als dein holdes Antlits Ihm zu Gesichte kam,
Berbarg, von deiner Schönheit Besiegt, er sich vor Scham.

2.

D Nacht bes trauernden Berliebten, sage, Erscheint bein Morgen erst am jüngsten Tage? Die Freunde, die mit ihm geplaudert, schlafen Und er ist ganz allein mit seiner Klage.2)

3.

Mein Körper ist von dir Getrennt durch ferne Weite, Doch meine Seele weilt Noch stets an deiner Seite; Vor meinem Auge schwebt Von dir ein schwaches Bild Und macht, daß immer ihm Ein Thränenstrom entquillt. 3)

<sup>1)</sup> Makfari I, 386. Mit Weglaffung best letten nachichleppenben Berjes.

<sup>2)</sup> Ibn Challitan im Artifel Al Husri.

<sup>3)</sup> Derfelbe im Art. Ibn Hazm.

Eine bäufig wiedertebrende Idee ist die, daß zwei Liebende sich gegenieitig im Traume ericheinen und so während des Geichiedenieins mit einander Umgang pflegen. Ibn Chasadsche singt:

Sie fam, vom Mantelfaum ber Nacht umbult, Bu mir als Traumbild, wie die Berg-Gazelle. Von ihrem Mund die Feuchte trank ich bald Und bald bes fußen Weines gold'ne Belle, Bald füßt' ich ihrer Wangen Albendroth, Bon ihren dunkeln Saaren überschattet. Um Stabe bes Drion ichlich die Racht Schon altergrauen Sauptes und ermattet; Langwallenden Gewands, mit blonden Locken, Ram bann ber Tag und lachelte vor Wonne; In feines Mundes Zähne, die Jasminen, Verliebte nach dem Regen fich die Sonne, In seinen Rleibern ichwantten Duftgesträuche Und löschten ihren Durft in fühlen Glüffen; Wir aber brauchten Regen nicht, ba Urm In Urm wir lagen unter Thränenguffen. 1)

Ibn Derradich drückt den nämlichen Gedanken einfacher so auß:

Wenn sie im Thal, das du bewohnst, Mir, dich zu sehen, nicht vergönnen, So ist das Thal des Schlummers doch Ein Play, wo wir uns treffen können.2)

<sup>· 1)</sup> Maffari I, 458.

<sup>2) 36</sup>n Challifan, Urt. 3bn Derradid.

Auch folgendes lied des Kronprinzen Abdurrah= man bezieht sich auf diese Vorstellung:

> Gegrüßt sei jene, die mich nie Mit einem Wörtchen nur erquickte, Auf meinen Herzensgruß mir nie Den kleinsten Gruß zur Antwort schickte. Gegrüßt sei die Gazelle mir, Die meine Neigung so erwidert, Daß sie mit Blicken mich durchbohrt, Gleich wie mit Pfeilen, leichtbesiedert. Ach, nie hat sie mir einen Trost In meiner Kümmerniß gespendet, In meinen Schlummer nimmerdar

The holdes Traumbild nur gesendet. 1)
Tiefe gärtliche Leidenschaft athmen die Verse:

Will diese Nacht denn sonder Ende nachten? Soll ihr Gefang'ner ohne Ruhe schmachten? So lang, als ob sie keinen Morgen hätte, Erscheint sie mir auf meiner Lagerstätte. Der Herzenswunde Schmerz prest mit Gewalt Mir Seufzer aus; auf diese Seite bald Und bald auf jene wälz' ich mich, als wären Die Pfühle unter mir von scharfen Speeren. Zu dir sleh' ich, der Liebesgram-Betrübte, Sei mild, sei huldvoll mir, o Vielgeliebte! Nur denen, welche selbst die Liebe kennen, Ift kund, wie heiß der Liebe Wunden brennen.

<sup>1)</sup> Al Hollat 166.

Du, die mich retten fonnte, mitleidlos Gabit bu mir felbit ins herz ben Todesstog. 1)

Ben fanfterer Wehmut ift das folgende eingegeben:

Ach, meine theure Selma, fasse dich,
Um tapfern Sinns der Trennung Leid zu tragen!
Mur mit Geduld, wie Sterbende sie hegen,
Kann ich der Freude, dich zu sehn, entsagen!
Gott hat kein schlimmres Weh erschaffen, als
Die Scheidezeit mit ihren Abschiedsklagen.
Die Trennung ist wie Tod, nur daß bei diesem
Sich Weiber an dem Zarg die Brüste schlagen.
Da auseinander wir gerissen sind,
Die einst verbunden, Brust an Brust wir lagen,
So denk: aus dem Berein erwächst die Trennung,
Gleich wie aus Einem Stamm zwei Aeste ragen,
Und dem Zusammenleben solgen Schmerzen,
Die an den Herzen der Geschiednen pagen. 2)

Diete der Liebesgedichte endlich find, wie dies von den meisten Liedern der südlichen Bötter gilt, wenisger unmittelbarer Ausdruck des Gefühls, als Spiele des Geistes, in denen Phantasie und reflectirender Berstand, eine Fülle von Bildern und Combinationen ausschüttend, verherrschen. Dahin gehören die nachstehenden.

.....

Von Ibn Chafadiche:

<sup>1)</sup> Grangeret Anthologie arabe, No. 44.

<sup>2)</sup> Ibn Challifan, Art. 218- Subaiti.

Wie oft bei Nacht frebenzten wir ben Bein uns unter Rojen

Und unfer Plaudern glich tem Wehn des Windes über Rofen.

Ein füßer Wohlgeruch entquell bem Becher, blant und golben,

Doch füßer als jein Duften war mein Tändeln mit der Holben.

Von ihren Lippen nippt' ich tann zur Nachkeft frische Kuffe,

Bon ihres Salfes Lilie und ihres Aug's Margiffe,

Bis Schläfrigkeit und jaufter Rausch hinichlich burch ihre Glieber;

Bu meinem Urme bann neigte sich bie Bielgeliebte nieder;

Mir ward vergönnt, daß ich die Glut, die ich im Bergen fühlte,

Die brennend heiße, an dem Than des lieben Mundes fühlte;

Alls bann ihr bas Gewand entglitt, bas zierliche, ge-

Erschien sie wie bas blanke Schwert, bas aus bem heft gegudte,

Und glangte gleich polirtem Stahl; ich aber hielt ben jungen,

Den janftgebogenen ichlanten Leib, Die weiche Bruft umschlungen

Und koj'te mit tem schwanten Zweig, und fußte voll Berlangen

Der Sonne Angesicht, Die mir gum Segen aufgegangen

Und wenn fie nicht bie Senne war, bech ihre Schwefter war fie,

Wie Zwillinge fich gleichen, jo glich jener auf ein haar fie. 1)

Mit beiden Sanden tastet' ich am Bau tes garten Leibes,

Befühlte nun die Huften, nun die Bruft bes ichonen Beibes;

In ihrer Weichen Thalgrund bald ftieg meine Rechte nieder,

Zum Bergland ihres Bufens bald flomm bann empor fie wieder.2)

## Von Ibn Baki:

Als weit der Mantelsaum der Nacht Auf Erden hingebreitet war, Bot ich den moschusduft'gen Wein Im Becher der Geliebten dar.

Ihr Lockenhaar hing auf mich nieder, Wie eines Kriegers Wehrgehäng, Und, wie ein Held sein Schwert im Kampfe, Umschlang ich ihren Nacken eng.

Dann aber, als ich sah, wie mübe Ihr schlummernd Haupt herniederhing, Töj't ich den Arm behend und leise, Mit dem sie meinen Hals umfing.

Von meiner Brust schob ich ihr Köpfchen, Das schlummernd auf ihr ruhte, fort;

2) Maffari I, 458.

<sup>1)</sup> Eigentlich "wie Riemen, aus bemfelben Leber geschnitten."

Soch, dacht' ich, klopft mein Serz; sie findet Ein schlechtes Schlummerkissen bort. 1)

Von Ibn Sara:

Dies Mädchen mit den dunkeln Ringellocken Umschweben Reiz und Anmuth wunderbar; Mit Leidenschaft erfüllt sie unser Herz; Es scheint der Schatten, den ihr Lockenhaar Auf ihre Wangen wirft, nur Wiederschein Zu sein von ihrem schwarzen Augenpaar.<sup>2</sup>)

Von Abd Allah Ben Abd al Aziz:

Mach uns burch beine Gegenwart beglückt, o Mond ber Frauen!

Denn andres Glück nicht kennen wir, als bein Gesicht zu schauen.

Wo du erscheinst, da ruft man: seht! der Mond in voller Klarheit!

Ich aber fage tann: "D nein! vernehmt von mir bie Bahrheit:

Nur eine Nacht im Monat strahlt ber Mond in vollem Schimmer,

Doch diese ist ein Vollmond stets, ihr Lichtglanz wechselt nimmer.

Bei Gott! vor dir entschuldigt sich beim Auf- und Unter-

Die Sonne, weil sie ihren Schein geborgt von beiner Bange!"3)

<sup>1)</sup> Maffari II, 141.

<sup>2)</sup> Ibn Challifan, Art. Ibn Cara.

<sup>3)</sup> Al Hollat p. 112.

## Auf ein Webermadchen.

"Wirf beine Liebe doch nur nicht Un folch ein Mädchen weg!" So sagen Freunde mir, wenn ich Mit ihnen im Gespräch.

Doch Antwort geb' ich ihnen bann: Hatt' ich bazu die Rraft, Bohl gähmt' ich, euerm Rath gemäß, Dann meine Leidenschaft.

Doch halt bes Madchens Reiz mich fest, Ihr Blick so zauberisch, Ihr Mund mit seinen Perlenreih'n, Ihr Dem buftig frisch.

Die Fäden zittern, während sie Das Weberschiffchen treibt, So wie das Herz des Dichters, wenn Er Liebeslieder schreibt.

Oft wenn das bebende Gespinnst Um Webestuhl sie hielt, Berglich ich sie dem Schicksal, das Wit unsern herzen spielt.

Oft auch, wenn in der Fäben Areis Ich sie beim Werk erblickt, Bedünkte sie mich wie ein Reh, Vom Tägernetz umstrickt.1)

<sup>1)</sup> Ibn Challifan, Urt. Ar-Ruffafi.

Die nächtliche Busammenkunft.

Mein Mäbchen schlich behenden Schritts, Vor Spähern bang, zu mir, Mit ihrer Schönheit nur geschmückt Statt mit Juwelenzier.

Alls ich zum fröhlichen Begruß Ihr einen Becher bot, Da ward der Bein vor Eifersucht Auf ihren Lippen roth.

Wir zechten von dem Naß, bis sie Bewältigt von dem Trank, Geschlossen Aug's, in meine Macht Gegeben, niedersank.

Zum Schlummerkissen bot ich drauf Ihr meine Wange dar, Sie aber sprach: der beste Pfühl Ist doch dein Arm fürwahr! Wohl dürstet' ich, indeß in Schlaf Sie lag, nach ihrem Kuß, Doch wagt' ich nicht vor Schen, den Durst Zu stillen im Genuß.

Da dieses Mädchen, dieser Mond, Bei mir verweilte, schwand Der Bollmond draußen; Finsterniß Umschlang den himmelsrand;

Und staunend rief die Nacht: wer ist's, Der meinen Mond mir stiehlt? Sie wußte nicht, daß ich den Mond In meinen Armen hielt. 1)

<sup>1)</sup> Ihn Challifan, Art. Ibn al Abbar.

Auf eine Schenkin.

Dem Wein mit welchem sie mich tränkt, Gleicht selbst die Schöne, die ihn schenkt, Süß mundet, so wie er, ihr Ruß, Ihr Blick berauscht, wie sein Genuß Und seines Farbenschimmers Prangen Strahlt in der Röthe ihrer Wangen.

Wie fein und sinnig ift das Liebesbrieschen bes Prinzen Izz ub Daula:

Trauernd und voll Sehnsucht hab' ich Diesen Brief an dich geschrieben; Benn mein herz vermöchte, trüg' es Gern ihn selbst zu dir, der Lieben.

Denk beim Lefen seiner Zeilen, Selber kam' ich aus ber Ferne Und die schwarzen Lettern seien Meine schwarzen Augensterne.

Küsse brück' ich auf bas Briefchen, Dem, o Lieblichste auf Erben, Deine weißen zarten Finger Balb bas Siegel lösen werben.2)

Der Dichter Abn Aamir richtete an die schöne, durch ihr Talent für Poesie und Musit ausgezeichenete Sind die folgende Ginladung, mit ihrer Laute zu ihm zu kommen:

<sup>1)</sup> Ibn Challifan, Art. Omaja Ibn Abi Calt.

<sup>2)</sup> Dozy, recherches 111.

Ein Kreis von Jünglingen ift hier; Komm, hind, zu uns bich zu gesellen! Wir trinken nichts Verbotenes, Nein nur des Wassers Trank, den hellen. Den Nachtigallen lauschten wir, Doch, ob ihr Lied auch lieblich scholl, Wir dachten beines Cautenspiels Allein, des süßen in Comoll.

Gleich nach Empfang dieser Zeilen schrieb Hind auf den Rücken des Briefes:

> D Herr, in dem sich aller Abel Und Hochsinn zu verbinden scheint, Der in den hocherlauchten Männern Der alten Zeit sich einst vereint! So schnell ich irgend nur vermag, Eil' ich auf deinen Wunsch herbei, Daß, wenn der Bote wiederkehrt, Ich selber dir die Antwort sei. 1)

Abdurrahman II. liebte aufs heftigste die schöne Tarub, welche seine Zuneigung oft in ihrem Interesse ausbeutete. Einst zeigte sie sich spröde gegen ihn und verschloß sich in ihrer Wohnung, so daß es ihm längere Zeit nicht gelang, zu ihr einzudringen; um sie günstig zu stimmen und wieder in seine Arme zu locken, ließ er da Säcke mit Gold vor der Thür aufsthürmen; dieser Versuchung kounte Tarub nicht wis

<sup>1)</sup> Maffari II, 634.

berstehen, sie öffnete die Thür und flog, während die Geldstücke vor sie hinrollten, an die Brust des Chalisen. — Ein anderes Mal schenkte Abdurrahman der Geliebten ein Halsband im Werth von zehntausend Goldstücken; einer seiner Bezire wunderte sich über den hohen Werth des Geschenkes; zu diesem aber sagte er: "Fürwahr, diesenige, welche den Schmuck tragen soll, ist noch kostbarer, als er; ihr Antlit überstrahlt noch diese Juwelen!" So ergoß er sich noch weiter in Lobpreisungen der Schönheit seiner Tarub
und sorderte dann den Dichter Abdallah Ben usch
Schamr auf, etwas auf den Gegenstand Bezug habendes zu sagen. Der Dichter hob an:

Diese Perlen und Juwelen also sind für die bestimmt, Neben der des Mondes und der Sonne Strahl nur trübe glimmt,

Die als Meisterstück ber Schöpfung, ehe noch sein Werderuf

Irgend wen ins Sein gerufen, Gott zuerft von allen schuf?

Schenf ihr beine huld, Gebieter! Denn wie fie von Glanz fo rein

Ist im Meere keine Perle, ist im Schacht kein Edel-

Abdurrahman war von diesen Versen sehr befriedigt und improvisirte weiter, wie folgt:

> Deine Verse übertreffen Jedes andere Gedicht;

Wer, ber Geele und Berftand hat, Borte fie und staunte nicht? Ihre Melodie belauschend, Wenn sie zaubervoll erklingt, Führt das Dhr den Klang jum Bergen, Das er mit Magie bezwingt. Ift von Allem, was der Schöpfer Schuf im weiten Beltbereich, Irgend etwas einer ichonen, Giner holden Jungfrau gleich? Sieh, wie über ihrer Bange Von Jasmin die Rose prangt, Gleich der Blüthe, Die hernieder Auf bes Gartens Beete hangt! Berne hängt' ich als Befchmeibe Ihr, die meine einz'ge Luft, Diefes Berg und diefe Augen Um den Sals und auf die Bruft. 1)

Haffa, eine berühmte Dichterin in Granada und nicht minder wegen ihrer Schönheit als wegen ihres seltenen Talentes gefeiert, hatte ein Liebesverhältniß mit dem Dichter Abu Dschafer. Da aber der Stattshalter von Granada ein Auge auf sie warf und sich von Cifersucht zu Nachstellungen gegen den Nebenbuhler fortreißen ließ, sah sie sich zu großer Vorsicht genöthigt, und zögerte einst, als der Geliebte sie um eine Zusammenkunft gebeten hatte, zwei Monate lang

<sup>1)</sup> Al Bahan II, 95.

mit der Autwort. Da schrieb Abn Dichafer folgende Berse an sie:

Du, der ich Diefes Briefden fende -Nicht barf ich, bich zu nennen, magen -Warum erfüllft du meinen Bunich nicht? Die Bög'rung fann ich nicht ertragen, Und warten nicht, bis es zu Ende Sich neigt mit meinen Lebenstagen. Wie mande Nadte, wenn die Schatten Des Dunkels auf ber Erbe lagen Und felbst der Tauben Seufzen fcmieg. Hab' ich verbracht in Leid und Klagen! D wehe, weh den Liebenden, Wenn ihren Grugen, ihren Fragen Die Freundinnen das Dhr verschließen Und nimmer ihnen Antwort fagen. Erhöre mich, denn sonft erlieg' ich Den Schmerzen, Die mein Berg gernagen!

Abu Dichafer sandte diese Berse durch seinen Stlaven Assam an die Geliebte und letztere antwortete ihm sogleich in demielben Metrum und mit demsselben Reim:

Du, der du glaubst, an Liebesstärke Die Andern all zu überragen, Empfangen hab' ich dein Gedicht, Allein es schafft mir kein Behagen. Wer wahrhaft lieben will, sag' an, Darf der in Kleinmut so verzagen? Ziemt ihm, ben leeren Wahngebilben, Bon ihm ersonnen, nachzusagen? Stets war der Sieg auf beiner Seite, Du aber träumst von Niederlagen? Kein Tag ist, wo die Wolken nicht In ihrem Schooße Wasser tragen, Und immer hält, zur Nuhe ladend, Ihr Zelt die Palme aufgeschlagen. 1) Erführst du meines Schweigens Grund, Du hörtest auf, mich anzuklagen.

Saffa übergab die Antwort demfelben Sklaven, ber ihm Abn Dichafers Schreiben gebracht hatte, und ftieß, während fie ihn fortschickte, Schmähungen und Berwünschungen gegen ihn aus: "Schmach über ben Boten und über den, der ihn gesandt! Es ist nichts Gutes an euch beiden und ich will nichts mit euch zu schaffen haben." Der Sklave eilte gang betroffen zu Abu Dichafer zurück und ergoß fich, während die= fer die Antwort las, in Rlagen über die Unartigfeit Haffa's; Abu Dichafer aber, nachdem er die Berfe gelesen, unterbrach ihn: Dummkopf, was hat dir den Ropf verdreht; sie verspricht mir ja eine Zusammen= funft in dem Riost meines Gartens, welcher die Palme heißt; fomm! Er eilte dann in den Riost, und es währte nicht lange, jo fand fich auch Saffa ein; Abu Dichafer wollte ihr Vorwürfe maden, aber fie fprach:

<sup>1)</sup> Der Berftanblichkeit wegen ift eine andere Bendung, als im Original, genommen. Ueberhaupt find beibe Briefe gang frei nachgebilbet

Genug, baß wir beifammen find, Und schweigen wir von frühern Tagen! 1)

Der große Ulmansur saß einst mit dem Bezir Ab ul Mogira in dem Garten seines prächtigen Lustsschlosses Zahira. Während die Beiden sich am Weinstrinken ergößten, sang eine schöne Sängerin, in welche Almansur verliebt war, die aber selbst eine Leidensschaft für den Bezir hegte, das folgende Lied:

Schon neigt die Sonne sich Gemach zum Untergange; Um himmel glangt ber Mond, Wie eine goldne Spange. Verglühend ftrahlt die Sonne Mit röthlichem Gefunkel, Wie Flaum auf eine Wange Legt fich auf fie bas Dunkel. Wie Gis an Wintertagen, Glangt der frustallne Becher; Des Beines fluff'ges Feuer Nippt froh aus ihm ber Becher. Urglos in eine Schuld, Beh, ließ ich mich verstricken, Allein zu widerftehn Bermocht' ich nicht ben Blicken. Den Jüngling mußt' ich lieben, Alls ihn mein Auge fah; Er flieht vor meiner Liebe, Und boch ist er mir nab.

<sup>1)</sup> Mattari II, 540.

D burft' ich zu ihm hin Mich fturzen voll Entzucken, In seine Arme finken Und an die Bruft ihn drücken!

Ab ul Mogica war so unvorsichtig, mit folgenden Worten auf dies Lied zu antworten:

D hatt' ich Mittel, wie man Sich bieser Schönen naht! Allein ein Wall von Schwertern Bersperrt zu ihr den Pfad. Büßt' ich, daß sie in Wahrheit Mich liebt mit treuem Sinn, Fürwahr, sie zu besitzen Gäb' ich mein Leben hin. Hat niemals doch der Edle, Wenn er ein Ziel erstrebt, Bor drohenden Gesahren

Almansur suhr wüthend emper, zog sein Schwert und rief der Sängerin mit Donnerstimme zu: "gestehe die Wahrheit! bezog sich dein Lied auf den Bezir." — "Eine Lüge könnte mich retten, erwiderte das Mädchen, aber ich will nicht lügen. Ja, sein Blick ist mir ins Herz gedrungen; die Liebe hat mich gezwungen, das auszusprechen, was ich verbergen wollte. Du kannst mich bestrafen, Gebieter, aber du bist so gut, du liebst es, zu verzeihen, wenn mau seine Vehler eingesteht." Darauf sprach sie unter Thränen die Verse:

Rechtfert'gung nicht versuch' ich, Zu schwer ist meine Schuld, Mein in Gottes Schickung Kügt' ich mich mit Gebuld. Bergib! die schönste Zierde Des Mächt'gen ist die Huld.

Almansur ward nach und nach milder gegen sie gestimmt; aber sein Zorn wandte sich jest gegen den Bezir und er überschüttete ihn mit Vorwürfen. Diesser ließ zuerst allen Tadel ruhig über sich ergehen, dann nahm er das Wort: "Gebieter, ich gestehe, mich schwer vergangen zu haben; aber wie vermochte ich anders? Seder ist Stlave seines Schicksals, ihm muß man sich ruhig unterwersen, und das meine hat gewollt, das ich eine Schöne lieben sollte, die ich nicht lieben durfte." Almansur schwieg zuerst, endlich sagte er: "Gut! ich verzeihe euch Veiden; Ab ul Mogira, die Geliebte ist dein, ich gebe sie dir.")

<sup>1)</sup> Maffari I, 407.

## V.

"Seit der Zeit — sagt Ibn Chaldun — als Spanien von den Muhammedanern erobert wurde, ist dieses Land immer eine Gränzmark ihres Neiches, der
Schanplatz ihrer heiligen Kämpfe, ein Märtyrerfeld
und Eingangsthor zur ewigen Seligfeit für ihre Krieger gewesen. Die moslimischen Wohnstätten in diesem Lande waren gleichsam über ein soderndes Tener,
zwischen den Nachen und die Tatzen der Löwen des
Unglaubens gestellt, da die Gläubigen Spaniens,
rings von seindlichen Völkern umgeben, sich durch das
Meer von ihren übrigen Glaubensbrüdern getrennt
sahen." 1)

Man weiß, wie jenes Böltchen tapferer Gothen, das im achten Sahrhundert unter Führung Pelavo's allein seine Unabhängigkeit von den Muhammedanern behauptet hatte, von einzelnen Streifzügen aus der Höhle von Cavadonga bald mit wachsender Macht und Zahl zum Angriffstriege überging und das Kreuz wieder auf die Halbinsel hinabtrug. Mehr als sieben Zahrhunderte wurde so zwischen Christen und Mose

<sup>1)</sup> Ibn Chalbun, Geichichte ber Berbern, arab. I, 273.

limen gefämpft, aufänglich mit entschiedenem liebergewicht der letteren, dann feit dem Sturze der Omaj= jaden ichen oft mit glänzendem Erfolge für jene. Wenn noch zu Ende des zehnten Jahrhunderts der gewaltige Almansur bis in das Herz Galiziens vor= dringen, das allverehrte Beiligthum des St. Jago niederbrennen und die Glocken der zerstörten Kirchen auf den Schultern chriftlicher Gefangenen nach Cordova tragen laffen fonnte, jo machte ichen im fol= genden Alfonjo VI. sich die muhammedanischen Für= ften zinspflichtig und croberte Toledo. Aber furcht= barer als je toderte nun der Kampf emper, als der Islam auf europäischem Boben gefährbet ichien; glubende, von Glaubenseifer entflammte Schaaren fturm= ten neu und immer neu aus Afrika beran, sich den driftlichen Geeren entgegen zu werfen, Die, verstärft durch Ritter aller gander, namentlich aus der Pro= vence, nur das Meer als Gränzmark ihrer fühnen Rrengfahrten anerkannten. Rein Außbreit Erde ift auf spanischem Boden, der nicht mit dem Blute die= fer Glaubensfämpfer getränft worden wäre, Hundert= tausende janten auf beiden Seiten in den furchtba= ren Edilachten von Balata, Alarcos, las Navas de Toloja, fest überzeugt, die Einen, durch die Theil= nahme am beiligen Rriege ihre Ennden gebüßt und den Himmel verdient zu haben, die Anderen, als Martvrer in das Paradies Muhammeds einzugeben. "Um Mitternacht - jo ichildert Roberich, Erzbischof

von Toledo, die Borbereitungen zu einer großen Schlacht - ericholl im Lager der Christen durch Deroldruf die Aufforderung an Alle, fich zum beiligen Kriege zu waffnen. Nachdem die Musterien der gött= lichen Paffion gefeiert worden waren, beichteten alle Rrieger, nahmen die Sacramente und eilten gewaff= net zum Kampfe ins Feld. Die Schlachtreihen wurden geordnet, und, die Sande gen Simmel erhebend, die Augen zu Gott gewendet, die Bergen nach dem Märturthume verlangend, stürzten fich Alle unter An= rufung des göttlichen Namens, indem die Fahnen des Glaubens ihnen voranflogen, den Gefahren der Schlacht entgegen." 1) - Gin Araber Dagegen ergählt: Der Dichter Ibn al Faradi hatte einst als Vilger in Meffa, ben Schleier der Raaba umfassend, von dem allmäch= tigen Gotte die Gnade erfleht, daß er ihn als Mär= tweer sterben lasse; beim Fortgeben jedoch waren ihm Die Edrecken eines folden gewaltsamen Todes lebhaft vor die Scele getreten, und, feinen Wunsch be= renend, war er schon im Beariff gewesen, zurückzukehren, um Gott zu bitten, daß er ihn als nicht ge= schehen ausehen möge; aber Scham hatte ihn davon abgehalten. Später wurde dem Dichter zu Theil, um was er gebetet hatte; er fiel als Glaubenszenge bei der Eroberung von Cordova, und es wird er= gählt, Jemand, der ihn unter der Maffe der Erschla-

<sup>1)</sup> Rerum Hispan. Scriptores. Francof. 1579 p. 273, inea 20 u. 40.

nen liegend gesunden, habe gehört, wie er im Sterben mit schwacher Stimme die Worte der heiligen Tradition gemurmelt: "Ein Jeder, der im Glaubensfampse verwundet wird (und Gott weiß die, welche für seine Sache Wunden empfangen, wohl zu erfennen), wird am Auferstehungstage mit blutender Wunde erscheinen; ihre Farbe wird wie Blut, aber ihr Dust wie Moschus sein." Gleich, nachdem er diese Worte gesprochen, soll er gestorben sein.")

Bunderericbeinungen entflammten auf beiden Gei= ten dem Glaubenseifer. Ein arabijder Geschichtschrei= ber berichtet: "Abn Juffuf, ber Beberricher ber Gläubigen, brachte die gange Racht vor der Edylacht von Marcos im Gebete zu, indem er Gott brunftig an= flebte, den Mostimen Zieg über ihre Keinde, die Unglänbigen, zu verleiben. Bulett, um die Morgen= bammerung, verfiel er auf furze Zeit in Edylaf. Bald aber erwachte er vell Grende, lieft die Scheichs und Gottesgelehrten rufen und iprach zu ihnen: 3ch habe endy zu mir beicheiben laffen, um euch jogleich burch die Kunde von Gottes Beiftand zu erfreuen, burch die ich in biefer gesegneten Stunde beglückt worden bin. Wiffet, mabrend ich fnicend balag und der Echlaf mich auf einen Augenblick über= wältigte, jab ich im Traum fich ein Thor bes him= mels öffnen, burch bas ein Reiter auf weißem Roffe

<sup>1)</sup> Ibn Challitan, Art. Ibn al Farati.

zu mir herabstieg. Er war von hoher Schönheit und verbreitete süßen Duft; in der Hand hielt er eine grüne Fahne, welche, ausgebreitet, den Himmel zu bedecken schien. Nachdem er mich begrüßt, fragte ich ihn: wer bist du? daß Gott dich segne! — Ich bin ein Engel des siebenten Himmels, erwiderte er, und komme zu dir, um dir und den unter deinen Fahnen ziehenden, nach Märtyrthum und himmlischem Lohn begierigen Kriegern im Namen Allah's den Sieg zu verkünden.

Wie den Arabern die Engel des siebenten Sim= mels oder der Prophet, jo erschien den Christen der beilige Sakobus nicht nur als Siegverfünder, sondern auch als Vorfämpfer gegen die Ungläubigen. Robe= rich von Toledo erzählt von der Schlacht von Cla= vigo: "Dann rudten die Sarazenen in ungeheurer Menge vor; das heer des Königs Ramiro aber zog fich nach dem Orte, welcher Clavigo genannt wird, gurud. In der Racht nun, da der Konig zweifelte, ob er einen Kampf wagen jolle, erschien ihm der ge= benedeite St. Jago und ermuthigte ihn durch die Berficherung, er werde am folgenden Tage einen Sieg über die Araber davontragen. So erhob er fich denn am frühen Morgen und verfündete feine Bifion den Bischöfen und Großen, worauf Alle, nachdem sie Gott gedanft, auf die Berheißung des Apostels bauend fich

<sup>1)</sup> Al Kartas, ed. Tornberg, pag. 147.

jum Rampfe rufteten. Auf der anderen Seite rudten bie Saragenen, fich auf ihre llebergaht verlaffend, zum Rampfe vor. Indem fo die Schlacht auf beiden Seiten begann, geriethen die Saragenen bald in Berwirrung und ergriffen vor den Christen die Flucht; bennoch wurden siebzigtausend von ihnen niederge= macht. Und in dieser Schlacht foll der gebenedeite St. Jago auf weißem Roffe mit einer Kabne in der Sand erichienen sein." 1) Der General=Chronist von Galicien fagt: "Achtunddreißig sichtbare Erscheinun= gen St. Jago's in eben jo vielen Schlachten, in welchen er den Spaniern beigestanden, werden von dem gelehrten Don Miguel Erce Ximenez aufgezählt; allein ich halte es für ausgemacht, daß feiner Erscheinungen noch viel mehr gewesen sind, und daß bei jedem Siege, den die Spanier über ihre Keinde da= vongetragen, dieser ihr großer Keldherr mit seiner Bulfe zugegen gewesen ift."2) - "Et. Jago - heißt es bei einem anderen spanischen Schriftsteller - ift hier in Spanien unser Hort und Schirm im Rriege, indem er gewaltiger als Donner und Blitz die grohen Seere der Mauren erschreckt, in Berwirrung bringt und in die Flucht jagt." 3)

Auch im Liede fand biefer große Kampf, der alle Herzen bewegte, seinen Wiederhall; durch Schlacht-

<sup>1)</sup> Roder. Tolet. de rebus hispanicis lib. IV. cap. 13.

<sup>2)</sup> Armas y triunfos del Reyno de Galicia pag. 648.

<sup>3)</sup> Morales Coronica general de Espana, l. IX, c. VII, sec. 4.

getümmel und Waffentlirren, Allahruf und Glockenton schallt uns die Stimme der Dichtfunst ans Ohr, und wir wollen ihr lauschen, wie sie hier für den Propheten, dort für das Kreuz Streiter wirbt, bald in Siegessubel ausbricht, bald die Todtenklage anstimmt.

Als die Chriften im Jahre 1238 Valencia aufe Aeußerste bedrängten, beauftragte Ibn Merdenisch, der Besellschaber dieser Stadt, den Dichter Ibn ul Abbar, sich zu dem mächtigen Hafsiden-Fürsten Abu Zeferia nach Afrika zu begeben, um dessen Hülfe zu erstehen. Dort angelangt, recitirte der Gesandte vor versammeltem Hofe die solgende Kasside, welche einen solchen Eindruck hervorbrachte, daß Abu Zeferia die erbetene Hülfe sofort bewilligte und eine wohlausgerüftete Flotte an die spanische Küste sandte.

Auf! — die Bahn ist dir gebrochen, führe deine Reiterei, Gottes Kämpfer führe zu uns; Andalusien mache frei! Du, von dem die Unterdrückten Beistand nie umsonst erfleht,

Sieh, wie Spanien hülfebittend, Großgefinnter, vor dir fteht!

Schwer gedrückt von Leiben, windet biefes Land sich todesfrank,

Denn das Schicksal reicht von früh bis spät ihm bittern Schmerzenstrank.

Unglücksel'ge Insel! hin ist beine Bluthe von zuvor, Da bas Miggeschick zu Opfern beine Kinder sich erfor. Neues Elend führt mit jedem Mergenroth herauf ber Oft, Dir ein neues Weh, ben Feinden eine neue Freudenpost; Mit der Dämmrung jedes Abends naht sich dir ein neues Leid,

Das in Schmerz die Freude wandelt und in Angst die Sicherheit.

Was nicht breht vom Feind bir? Ginen Eid geschworen hat ber Christ,

Dir den Schat gn ranben, der von allen dir der liebste ift;

Deine Schönen, die verschleiert weilen in dem Krau'ngemach,

Wollen unter sich durchs Loos die Sieger theilen — o ber Schmach!

Brechen will das Herz uns, wenn wir benken was in Cordova

Sich begeben, was Balencia über fich ergeben fab.

Schon in manche unfrer Städte hielt die Gottesläugnung fect

Im Triumph den Einzug und der Glaube floh hinweg voll Schreck.

Thre Straßen, einst so prächtig, nun verheert von Feinbeswuth,

Bieten dem ein Trauerschauspiel, bessen Blick auf ihnen ruht.

Die Moscheen find in Klöster nun verwandelt wie gum Hohn,

Wo die Gläub'gen sonst gebetet, hört man nun der Glocke Ton.

Wie foll Spanien wiederfinden, was es ehedem befag?

Trümmer sind die Schuten, wo man Allah's heil'ges Buch einft las.

Ach, was ward aus jenen Villen, wo der Oft mit fanfter Hand

Blüthen raubte von der Fluren grünem, schimmerndem Gewand?

Gartenhaine, die das Luge uns entzückten, waren dort, Doch gewelkt ist ihre Frische und ihr Laubwerk ist verdorrt.

Den Bewohnern dieser Stätten bleibt nichts andres als die Flucht,

Selbst ber Fremdling, ber solch Glend schaut, erliegt ber Schmerzenswucht.

Gierig fiel die Christenrotte, ähnlich dem Lokustenschwarm, Ueber unser Land und brachte rings Verödung, Noth und Harm;

In die Mark Valencia's, gleich dem Lowen, der nach Beute schnaubt,

Drang sie ein und hat der Holden ihren reichen Schmuck geraubt.

Wo ift nun das fel'ge Leben, dessen Früchte wir gepflückt? Wo ift nun die schlanke Schöne, die wir an die Brust gebrückt?

Ein Tyrann, der nichts verschonte, was auf seinem Zug er traf,

Der, um Spanien zu verderben, sich nicht Rube gönn noch Schlaf,

Drang in unser schreckenbleiches Land und hat mit Feu'r und Schwert

Die erhabnen Prachtgebäude ihm verstümmelt und zerstört.

Seine Rechte ftreckt er, ba im Kampfe Keiner Stand ihm hielt,

Nun nach einem Maub, nach bem er lang ichen insgeheim geschielt,

Und ben Serwahn von drei Göttern trägt von Ort zu Ort er fühn —

Doch, wenn er die Einheitsfahne erft entrollt fieht, wird er fliehn.

Hab' Erbarmen, Fürst! das Ende fasse du des Hakenseils, Welches Spaniens Schiff, das lecke, führe in den Port des Heils!

Wie durch dich dem wahren Glauben ehmals neues Leben ward,

So belebe dies verheerte Land nun, das in Trümmern ftarrt!

Damals marft du, herr, der Erste, ber die Wahrheit laut bekannt;

Sebe Nacht, dir leuchtend, strahlte sie vor bir als Factelbrand;

In dem Kampf für Gottes Sache warst du bald ein schneid's ges Schwert,

Bald die Wolfe, die der Fülle ihres Segens sich entleert; Und, wie vor der Sonne Strahl die nacht'ge Finsterniß entweicht.

Aloh ber Murabiten finstre Regerei, von bir verscheucht. Du, ber bu Berzweiftungsvollen aufthun kannst die Rettungsbahn,

Diese Briefe sieb, die Boten, die dir hülfestehend nahn! Wohlgestenert durch die Meerstuth kam ein Schiff in deinen Port; Du, o güt'ger herr, so hofft es, gönnst ihm einen Bufluchtsort.

hin und her vom Sturm getrieben, zwischen Felsenbank und Riff

Auf dem Ocean geschleubert, war dem Sinken nah dies Schiff:

Da, so wie ein Roß die letzten Kräfte noch zusammenrafft,

Um ans Ziel zu kommen, flog es hafenwärts mit letter Rraft,

Und, wofern es ihm vergönnt ift, füßt es demuthsvoll den Thron,

Welchen Abu Zeferia heiligt, Abdul Wahids Cohn.

D, das ist ein Fürst, bem viele Königreiche dienstbar sind; In den Mantel seiner Gnade hüllt er sie und schirmt sie lind.

Seder Wandrer drudt auf feine Sand mit Ehrfurcht einen Ruß;

Unglücksel'ge, die ihn schauen, ahnen ihrer Leiden Schlug. Richt verfehlt sein Pfeil die Sterne, wenn fein Bogen banach gielt;

Dienstbar tritt die Erdengranze vor ihn hin, wenn er befiehlt.

Seine Macht und Größe wirft zu Boden jeden Widerftand,

Und das Schickfal trägt die Fahne feiner herrschaft in der hand.

Seine Stirne leiht dem Tage allen Glanz, in dem er blinkt, Mit der Röthe seiner Wangen hat der Morgen sich geschminkt, Zwischen Langen, welche sterngleich bligen, ift er wie ber Mond,

Und ein hof von Ruhm hängt funkelnd um den Sit, auf dem er throut.

Bor ihm beugen fich die Berge, benn er ift der Erde herr, Rur am himmel die Plejaden find erbaben, jo wie er.

Ueber Spanien, hober König, steig' im Glang ber Majeftat

Alls Geftirn empor, vor bem ber Glaubensfeinde Macht vergeht!

Alle hoffen, bag bu neues Leben biefem Lande schenkst Und mit Blut ber Christenkon'ge feinen burren Boben trankst.

Sa bie Schmach, mit bem ber Franken Fußtritt ihn geichanbet jungft,

Wasche ab, indem mit Blut du seine Fluren reichlich büngst!

Wirf ein heer an feine Kuften, das die Feinbeschaar befriegt,

Bis jedwedes Christenfeldheren haupt vor dir im Staube liegt.

Deinen Dienern hilf, die thränenvollen Aug's, toch mit Bertrau'n,

In der Oftmark Andalufiens raftlos jpahend nach bir jchau'n.

Ganzlich dir ergeben, muffen fie erschöpft, durch Krankheit matt,

Doch erliegen, wenn nicht balb bu Gulfe senbest ihrer Stadt.

Dich auch wird es freuen, wenn bie Runde, Herr, zu bir gelangt,

Daß mit edlen Roffen, blanken Waffen Andalufien prangt; Sag' uns, wann auf beines heeres Ankunft Spanien hoffen mag,

Und wir wiffen auch, nicht fern mehr ist des Feindes jungfter Lag. 1)

Diesem Gedichte, dem man Schwung, Glanz und feurige Beredsamkeit nicht absprechen wird, mag ein etwas älteres provenzalisches gegenübergestellt werden, in welchem der Troubadour Gavandan die Christensheit zum Krenzzuge gegen den Muwahiden Jakub Almansur aufrief:

Ihr herrn! burch unfre Gunden machft ber Saracenen Uebermut;

Jerusalem nahm Saladin und halt es noch in seiner hut; Mit seinen frechen Arabern und seiner Andalusierschaar Beut drum Maroffo's König Krieg den Königen der Chriften bar.

Um unfern Glauben auszurotten.

Die Kriegerstämme Ufrifa's, Mauren und Berbern allgesammt

Und Masamuben rief er auf; sie alle nahen wutentstammt; Kein Negen fällt so bicht, wie sie in Schaaren strömen übers Meer;

Bum Fraß ber Geier treibt er sie wie Schafe auf bie Beide ber,

Um Knosp' und Wurzel zu vertilgen.

<sup>1)</sup> Ibn Chalbun I, 392.

The eigen fei die ganze Welt, so prahlen fie voll Hochmut schon

Und lagern haufenweise fich auf unfre Telber hin mit Hohn;

Und rufen: "Franken, fort mit euch! denn Alles zwijchen hier und Dun,

Toulouse ist unser und Provence." War Einer je so frech wie sie,

Die glaubenlofen hunde?

her, Kaifer, hert ihr Kenige von Frantreich und von Engelland,

Bor, Graf von Poitiers! hulfbereit reicht Spaniens Ronigen die Sand,

Denn beffern Unlaß gab es nie, Gott zu gefallen; hört mich, hört!

Sieg über Alle leiht er end, so viele Mahomet bethört, Die Seiden und die Nenegaten.

Erichloffen ist uns nun ein Weg, auf dem sich bugen läßt die Schuld,

Die Adam auf uns Alle lud; vertraut auf Jein Christi huld!

Er, dem das wahre Heil entstammt, wißt! gab uns das Berheißungswort,

Die Seeligkeit uns zu verleihn und uns zu fein ein Schirm und Hort

Bor ungeschlachten Buben.

Wir, die den achten Glauben wir betennen, geben wir bies Pfand

Nicht jenen schwarzen hunden Preis, die wüthend nah'n vom Senseitstrand!

Drum eilt, eh euch bas Unheil trifft! Wir ließen allzu Biele fcon,

Castilien und Galizien schon und Portugal und Aragon In ihren Nachen stürzen.

Wenn sie das freuggeschmudte heer von Deutschland und von Franfreich febn,

Und England, Anjou und Bearn, die zu uns Provenzalen ftebn,

Sie all in Einer macht'gen Schaar: bann, glaubt, burchbrechen wir ihr heer,

Hau'n ihnen Köpf' und Hände ab bis nichts von ihnen übrig mehr,

Und theilen uns die Beute.

Alls Seher kündet Gavaudan: die Hunde wird das Würsgerschwert

Vertilgen, und wo Mahomet geherrscht wird fünftig Gott verehrt. 1)

Alber die Weissaung des Tronbadone's bewährte sich schlecht, denn die Schlacht von Alarcos endete den Kreuzzug, zu dem er aufzesordert hatte, mit einer schweren Niederlage des christlichen Heeres; 2) der Araber, aus dessen Munde vorhin die Erzählung des Traumgesichtes mitgetheilt worden ist, welches dem

<sup>1)</sup> Raynouard IV, 85. Die fehr fünftliche Strophenform ift in ber lieber- fenung vereinsacht worden.

<sup>2)</sup> So nach Diez (C. n. W. b. T. 524) ber das Gebicht in die Zeit bes Kriegszuges von 1195 fest. Rach Fauriel (Histoire de la poésie provençale II, 156) wäre baffelbe im Zahre 1212 entstanden und dann hätte der Dichter richtig prophezeit gehabt, da die Schlacht von las Navas de Tolcja die Kreuzfahrt dieses Jahres durch einen glänzenden Sieg der Christen trönte.

mubammedanischen Konig in ber Racht vor bem Rampfe ben Gieg verfündete, mag uns diejelbe berichten: "Der verfluchte Alfonio - iagt er - ber Feind Gottes, ruckte mit feinem gangen Beere gum Angriff gegen die Mostimen vor. Auf einmal hörte er zur Mechten das Wirbeln ber Trommeln, das die Erbe erschütterte, und den Schall ber Paufen, ber Thäler und Göben erfüllte; da emporblickend, ge= wahrte er die Kahnen der Muwahiden, wie sie heran= wallten, und unter ihnen als erfte ein weißes Sie= gesbanner mit der Inschrift: Es ift fein Gott außer Allah, Muhammed ift fein Prophet, Gott allein ift ber Sieger! Alls er nun auch die moslimischen Bel= den und ihre von Kampfbegierde brennenden Seer= ichaaren berandringen fab und fie mit lauter Stimme das Glaubensbefenntniß berjagen borte, fragte er, was das jei und erhielt die Antwort: "o Verfluchter! das ift der Beherricher ber Mostimen, ber beran= zieht; Alle, mit benen du beute schon gefämpft haft, waren nur die Plänkler und Vorposten seines Dee= res." Da erfüllte der erhabene Gott das Berg der Ungläubigen mit Schrecken und sie wandten den Mücken und juchten zu flieben; aber die tapfern Reiter ber Mostimen setzten ihnen nach, brangen von allen Seiten auf fie ein, machten fie mit Schwertern und Langen nieder, fättigten ihre Klingen in Blut und ließen die Teinde den bitteren Trunt des Todes kosten. Sodann umzingelten die Moslimen die Teftung Alarcos, indem fie glaubten, Alfonjo wolle fich dort vertheidigen. Aber der Feind Gottes, durch das eine Thor eingedrungen, war ichon durch das entge= gengesetzte wieder entflohen. Nachdem die Thore ber, mit Gewalt eingenommenen Testung verbrannt worden waren, fiel Alles, was sich dort und im Lager der Chriften fand, Geldsummen, Getreibe, Waffen, Kriegsgeräth, Laftthiere, Weiber und Rinder als Beute in die Sande der Mostimen. Un diesem Tage ma= ren so viele Tausende der Ungläubigen gefallen, daß Reiner ihre Zahl anzugeben vermochte und Gott al= sein sie fennt. Bierundzwanzigtausend Rittern von ben edelsten driftlichen Familien, die in der Festung gefangen genommen wurden, erwick fich der Beherr= scher der Gläubigen huldvoll und schenfte ihnen die Freiheit, damit er den Ruhm der Großmut erwürbe, aber alle Einheitsbefenner und Moslimen tadelten dies und nannten es den größten Jehler, in den je ein Rönig verfallen sei." 1)

Hören wir nun ein arabisches Triumphlied, das zwar nicht diesen, aber einen fast eben so glänzenden Sieg der moslimischen Waffen seiert. Als Abu Justifus nach der Schlacht von Eeiza in Algestras einzog, empfing er von dem Fürsten von Malaga, Ibn Aschlitula, folgende Kasside, welche ihm zu dem Siege Glück wünschte:

<sup>1)</sup> Al Kartas I, 150.

Die Winde gaben uns, Die vier, Bericht von beinen Siegen,

Die Sterne funteten bein Gtudt, wie fie im Often ftiegen.

Für all die Engelschaaren, die, o herr, dir hulfe brachten,

War eng ber Raum; nicht faßte fie bas weite Gelb ber Schlachten,

Und von den Sphären icholl Gefang, Die droben freifend rollen:

Dan bir ber herr ein helfer ift in allem beinem Wollen. Dein Leben, das ein Jeder gern erkaufte mit dem Seinen,

Sait du dem Dienste ja geweiht bes Höchsten, Ewig-

Du zogit für feine Meligion zu Telte, fie beschügent, Ant beines Geiftes festen Muth, wie auf ein Schwert, Dich stützend;

Siegreich ward bann von beinem Seer vollendet bein Beginnen,

Und nimmer wahrlich wird bein Werk fruchtlos in Nichts zerrinnen.

Ver Fürsten, deren Waffen Gett mit Macht begabt und Schärfe,

Sit bas bes Gegners einziger Schutz, bag er fich unterwerfe,

Und ihre Krieger gürten froh, wenn sie den Morgen wittern,

Sich für den Kampf; denn vor Gefahr, wie brauchten sie zu gittern?

Wie prächtig ist bein heer, o Fürst, wenn burch bas Schlachtenbrausen

Der Roffe Schwarm bahin sich wälzt und rings bie Laugen faufen!

Ein Stellvertreter Gottes, führst du seine heil'ge Sache, Und schützend waltet über dir sein Blick, der immer wache!

Mit neuem Glang, ber nicht erbleicht, haft du geschmückt ben Glauben,

Und keine Zeit kann bir ben Ruhm jo hober Thaten rauben.

Gott, dem als bester Fürst du giltst, beschloß in seinem Rathe,

Die Deinen zu belehnen, herr, mit ew'gem Chalifate; Er, welcher seine Gaben gibt und weigert nach Belieben,

hat im Voraus Euch bieses Loos in seinem Buch geichrieben.

Es beutet, wenn man fragt: wer ist der fühnste Feindbezwinger,

Der beste ber Chalifen wer? auf dich jedweder Finger. Nicht untergehen wird dein Reich; laß sich die Zeit erfüllen,

Und zur bestimmten Stunde wird bas Schickfal sich ent-

Mit hoheit waltest du und Glanz in deinem herrscherthume,

Um himmel felbst bie Sterne schau'n mit Neid nach beinem Ruhme. 1)

<sup>1)</sup> Im Arabifchen "bie vier Fifche", womit mahricheinlich Arctur, Spica

Du, ber Mostimen Sort und Schut, bewahre und er-

Dem Volte ben Gebieter, ber bes Reiches pfleg' und walte!

Er, beffen Glauben mit dem Schwert du retteteft, be-

Bor allem Ungemache bich mit seiner hulb und Gute, Und moge seinen Segen auf bein haupt herniederschauern,

Damit es bavon buften mag jo lang bie Zeiten bauern.1)

Ein weiterer Aufruf zum heitigen Kriege, als schon die Christen den größeren Theil der Halbinsel unterworfen hatten, ertönte im folgenden Gedichte. Dasselbe ward im Auftrage des Ihn ul Ahmar, Königs von Granada, von dessen Geheimschreiber Abu Omar verfaßt, um den Sultan Abu Jussuf aus dem Herrschause der Meriniden, dem es 1275 in Alsgeeiras vorgetragen wurde, mit neuem Eifer zum Kampse wider die Glaubensseinde zu erfüllen.

hier liegt ber Pfad bes heils. Ift Einer da, Sei es in Spanien, fei's in Afrika, Der ihn betreten will? der die entflammte Gehenna schent, die Strafe für Verdammte, Und nach des Paradieses ew'gen Wonnen Sich sehnt, wo Schatten sind und kuble Bronnen?

und bie gemini pisces gemeint find. G. Ibeler, Untersuchung über bie Stern-namen G. 52 und 202.

<sup>1)</sup> Al Kartas I, 215.

Du, den nach Gieg im Glaubenstampf gelüftet, Dem innern Rufe folge! Beh' geruftet, Boll Soffnung und Bertrau'n dem Beil entgegen; Wer wohl geleitet ift, bem folgt ber Segen. Du aber, ber du denkst: "Bas foll ich heut Bu Gott mich wenden? morgen ift noch Zeit!" Bedent', wie Reiner bir verburat, daß morgen Du noch am Leben bist! Dir ift verborgen, Wann bid ber Tod ereilt; boch glaub' mit nichten, Die Schuld, die alle Sterblichen entrichten, Sei dir ersvart. Wenn heute nicht, doch bald Mußt du verlaffen diefen Aufenthalt; Die Reise, welche vor dir liegt ift schwer Und von da brüben feine Biederkehr; So nimm benn, um bich fur bie Sahrt gu ftarfen, Dir einen Vorrath mit von guten Werfen! Der frommen Berke erstes aber ift Der Glaubenstrieg; benute beine Frist Und gieh nach Andalus zum heil'gen Streit, Denn Gott liebt ten, ber joldem Kampf fich weiht. Bon Gundenroft ward bein Geficht geschwärzt; Drum forge, bag ber Fleden ausgemerzt Und bein Gesicht durch Thranen, die du weinst, Bereinigt fei, eh' bu vor Gott erscheinft!

Wer folgt bem Beifpiel bes Propheten nach? Wer schüttelt von sich seine Sündenschmach Und flieht zu Gott, damit von jedem Fehle Im Rampf für ihn er läutre seine Seele? Könnt ihr Gefallen finden an den Städten Der Feinde, wenn sie nicht zu Allah beten? Wollt ibr die Chriften euch verhöhnen laffen, Die an brei Götter glauben und uns haffen, Beil fest wir hangen an dem Ginen Gotte! Bas trugen wir nicht ichon von diefer Rotte! Bie viel Moscheen find in unserm Cande Bu Rirden umgewandelt! D, ber Schande! Sterbt ibr por Schmerzen nicht, wenn ibr es jeht? Run hangt die Glocke auf der Minaret, Den Priefter fieht man fteh'n auf ihrem Dach Und Bein fließt in dem Sause Allah's - Ach, Nicht bort man bort ber Glaub'gen Stimme ichalten, Die betend por bem Berren niederfallen, Man fieht ftatt ihrer in den heil'gen Gangen Sich freche, glaubenlofe Gunder brangen. Die viele Manner unfres Bolfes ichmachten, Wie viele Frau'n in ihrer Saft und trachten Umjoust nach Lösung aus dem finftern Zwinger! Wie viele Jungfrau'n, tie als Rettungsbringer In ihrem Leid ten Tod erfehnen, trauern Berlaffen in der Chriftenftadte Mauern! Wie viele Rinder, beren Eltern weinen, Daß fie zur Qual gezeugt die armen Rleinen! Wie viele Fromme, die, in eh'rne Klammern Beschmiedet, doch sich felber nicht bejammern, Nein, ihren Nachbar nur, weil aus den Ketten, Borin er feufat, fie nicht ihn fonnen retten. Bie viele Marthrer, von Schwerterstreichen Dahingestreckt, bedecken nicht als Leichen Mit Bunden fonder Zahl bas Schlachtgefild! Den Engeln droben, die es ichau'n, entquillt

Gin Thranenstrom und Menschen, beren Berg Die Felfen bart ift, fonnen all ben Schmers. Das Elend all nicht ohne Mitleid feben. Ihr aber, Bruder, muß euch nicht in Weben Die Seele ichmelzen, wenn man euch berichtet. Wie Tod, wie Abfall unfre Reihen lichtet? Denkt ihr nicht an bas alte Freundschaftsband, Das und vereint? nicht bag wir bluteverwandt? Sind, den bedrängten Brudern beizuspringen, Die Chriften auch fo träg, fie, beren Rlingen, Benn's Rache gilt, nie in ben Scheiben rub'n? Erloschen ift ber Stolz bes Islam nun, Ach! jener Stolz, ber einft jo boch geglüht! Sagt! ihr, die ihr Entschlusse jonft gesprüht, Was zaudert ihr nun zaghaft und gedrückt? Berwundet je ein Schwert, wenn nicht gegudt?

Ihr seib uns Nachbarn; sei, ihr Meriniden, Zuerst uns Hülfe drum von euch beschieden! Der Glaubenstrieg ist eure höchste Pflicht, Die erste, heiligste; versäumt sie nicht! Wählt Eines von den Beiden: Siegesruhm Um Ziel des Kampses, oder Märtyrthum; Dann wird der Herr mit Lohn euch reich bedenken Und euch im Himmel schöne Jungfrau'n schenken. Seht droben in dem Paradiesesgarten Die schwarzgeaugten Huris euch erwarten! Wer bietet sich dem Herrn als Streiter seil? Wer kauft von ihm des Himmels ew'ges Heil? Gott hat dem Glauben seinen Schutz versprochen Und niemals ward sein Wort von ihm gebrochen;

Gilt benn, es gu erfüllen! Unfre Marten Erheben Rlage wiber euch, ihr Starfen, Daß ihr fie gang vergeft; in feinem Sarme Rlagt jo ben reichen Schwelger an ber Urme. Warum find die Moslimen benn gespalten, Indeft die Feinde fest zusammenhalten? Ihr feid die Beerschaar Gottes, stark genug, Wenn ihr es wollt, zum Welterobrungszug; Und für die wahre Religion, o fagt, Unftatt zu handeln, feufzt ihr nur und flagt? Mit welcher Stirn wollt ihr vor den Propheten, Wenn morgen ihr geladen werdet, treten? Sabt ihr Entichuldigungen? Müßt ihr ftumm Nicht ver ihm fteb'n, wenn er euch fragt: "Warum halft meinem Bolf ihr nicht, als es jo ichlimm Mighandelt wurde von der Feinde Grimm?" D Edmach, ber Strafen ichwerfte, wenn beschämt Ihr bas aus bes Propheten Mund vernehmt! -Damit er euch für jegliche Bergebung Bermittler fei am Tag ber Auferstehung, Fleht Gottes Segen auf sein Saupt hernieder -Und fampft fur feinen Glauben! bann, ihr Bruder, Trantt er euch bruben mit ben reinften Wellen, Den füßesten, ber Paradiejesquellen. 1)

Als driftliches Gegenstück zu diesem Gedichte mag eine poetische Kreuzpredigt des Troubadour's Marcabrun hier stehen. Dieselbe scheint zu der Zeit, als Alfonso VII. sich zur Heersahrt wider die andalusischen

<sup>1) 36</sup>n Ibaltun II, C. 288. Die gwei erften Dovvelverfe fint meggelaffen.

Araber rüftete, öffentlich und zwar in Spanien, dessen ganzer östlicher Theil die provenzalische Sprache verstand, gesungen worden zu sein:

"Pax in nomine Domini! Marcabrun hat dies Lied verfaßt, Verse und Musik; vernehmt was er sagt: Der Herr, der König des himmels, hat uns in seiner Barmberzigkeit ganz nahe ein Bad bereitet, wie es kein gleiches gibt, weder diesseits des Meeres, nech jenseits nach dem Thale Sesaphat zu."

"Bir Alle müssen uns, so heischt die Vernunft, am Morgen wie am Abend reinigen. Gile denn der, der es zu vollbringen wünscht so lange er noch Leben und Kraft hat, in das geweihte Bad, in dem unsere Heilung ist! Weh uns, wenn der Tod uns früher hinwegnimmt! Im Abgrund drunten wird uns von Gott unsere ewige Wohnung angewiesen werden."

"Geiz und Trenlosigkeit haben Heldensinn und Ingendmut aus der Welt verbannt. D welcher Schmerz, zu sehen wie Ieder nur nach Gütern trachtet, deren Gewinn für ihn doch allein die Hölle sein wird, wenn er, bevor er Auge und Mund für immer schließt, nicht in das heilige Bad eilt! Wie stolz und trohig er auch sein mag, Seder sindet im Sterben Ginen, der stärker ist, als er selbst."

"Der Herr, ber Alles was ist und war und sein wird kennt, verheißt uns seinen Lohn durch die Stimme bes Kaisers von Spanien! D, kennt ihr ben Glanz,

ber die umstrabten wird, die sich in dem Bade reinigen und Gett an den arabischen Geiden rachen wers den? In hellerem Glanz werden sie leuchten, als der Stern, der die Schiffe leitet."

"Der Hunde des falichen Propheten, der treutosen Anhänger des Betrügers sind da drüben so viele, daß Niemand mehr übrig bleibt, um Gott zu ehren. Berstreiben wir sie, gestärkt durch das heitige Bad! Gessührt von Tesus Christus, sagen wir sie fort diese Elenden, die an Zaubereien und Wahrsagungen glauben!"

"Mögen die Feigen, die Lüftlinge, der Trunkenheit und Schlemmerei hingegeben, in ihrer Unreinigkeit bleiben; Gott will in seinem Bade nur die Ritterlichen und Tapfern."

"Schon tragen hier in Spanien der Markgraf und die Tempelritter tapfer die Wucht und den Undrang des heidnischen Nebermuths, und Tesus Christus spendet ihnen durch sein Bad Güter, welche den Feiglingen versagt werden." 1)

Während die provenzalische Dichtkunst in tyrischen Schwunge einiger Maßen mit der arabischen wettseisern konnte, um zum Glaubenöfriege zu begeistern, vermochte die castilianische, die erst seit dem zwölsten Jahrhundert ihre frühsten schückternen Laute wagte, noch nicht den Kampf aufzunehmen. Indessen auch

<sup>1)</sup> Fauriel II, 145.

fie, sobald fie nur in der, sid, nad, und nad, aus dem Latein bervorringenden, Sprache ein Drgan gefunden hatte, nahm die Kriegszüge wider die Reinde Christi zum Thema des Gesanges. Diese noch unbeholfenen und roben, wenn auch fraftvollen, Unfänge einer in der Kindheit stehenden Poesie der fast überreifen Kunft der Araber gegenüber zu stellen, möchte mißlich sein; ihr unbeholfenes Stammeln würde von dem Janfarengeschmetter ber muhammedanischen Dichter über= tont werden, die strengen Umrisse ihrer Zeichnung müßten neben dem blendenden prientalischen Karbenichimmer matt ericheinen. Dagegen ift es hier ber Plats, ben Selden, den das älteste Lied der spanischen Bunge verherrlicht hat, im Spiegel grabischer Berichte vorzuführen, um jo mehr, als der Rahmen diefer Be= richte mehrere Gedichte umschließt, die erst aus ihnen ihr volles Licht erhalten. Wundere sich Niemand, wenn der gefeierte Cid Run Diaz el Campeador, den Die Sage zum Mufterbild von Frommigfeit, Lehns= trene und jeder Nittertugend gestaltet hat, nach den Darstellungen seiner Teinde in minder glänzendem Lichte erscheint. Wird er dort als ein gütiger, streng redlicher, seinem ungerechten Könige bennoch stets treuer Chrenmann geschildert, so ift er hier ein grausamer, wortbrüchiger Wüthrich, der nicht für seinen Ronig und Glauben, sondern im Dienste fleiner muhammedanischer Fürsten fämpft.

Die Situation, in welche und ber arabische Be-

richt revietst, ift die, daß der Murabitenherricher Juj= inf 3bn Taichfin Andalusien mit seinen afrikanischen Beeren überflutet und die Throne der fleinen spanisch= arabijden Guriten mit Untergang bedrobt. "Sobald - ergabtt ber arabiide Bericht - Abmed ber Bu= dibe, der nämliche, welcher noch bente die Mart von Saragoffa beberricht, die Krieger des (Emirs ber Gläubigen gewahrte, wie fie aus allen Schluchten bervorbrachen und von allen Thürmen berab seine Grängen aussyabten, bette er einen von den galizischen Sun= den, der Modrige bieß und den Beinamen Campeador führte, wider fie. Es war dies ein Menich, der ein Sandwert baraus machte, Gefangene in Retten gu werfen und als die Geißel des Landes galt; er hatte den kleinen Königen der Halbinfel verschiedene Schlach= ten geliefert und ihnen alle Arten von Weh bereitet. Die Sudiden hatten ihn aus dem Dunkel hervorge= zogen und fich feiner Gulfe zur Ausführung ihrer Ge= waltthaten und nichtswürdigen Absichten bedient; auch war ihm die Herrichaft über verschiedene Provinzen Spaniens übergeben worden, fo daß er das Land siegreich batte durchziehen und sein Banner in den ichönsten Städten aufpflanzen tonnen. Da also dieser Abmed ber Sudide ben Sturg seiner Familie fürch= tete und feine Aussichten dufter werden fah, verfiel er auf den Gedanken, den Campeador zwischen sich und die Vorbut der Heere des Emirs der Gläubigen gu ftellen. Er ließ ihn einen Ginfall in das Gebiet

von Balencia machen und verjah ihn mit Geld und Truppen. Der Campeador belagerte daber die Stadt Balencia, in welcher Zwietracht ausgebrochen war und der Kadi Abu Dichahaf sich ber Gewalt bemächtigt hatte. Bährend Parteiungen im Innern wütheten, betrieb Rodrigo die Belagerung mit allem Gifer; er flammerte sich an die Stadt, wie der Gläubiger an ben Schuldner; er liebte fie, wie Liebende ben Plat, wo sie die Freuden der Liebe genossen haben. Er schnitt ihr baber die Lebensmittel ab, todtete die, welche sie vertheidigten, fügte ihr jedes mögliche Unheit zu und setzte alle Mittel des Berderbens gegen fie in Bewegung. Wie vieler herrlichen Orte, Die felbst der Wunsch nicht erreichen konnte, mit denen Monde und Connen an Schönheit nicht zu wettei= fern wagten, bemächtigte fich ber Tvrann und ent= weihte ihr Heiligthum! Wie viele ichone Jungfrauen, auf deren Reize Perlen und Korallen eifersüchtig wa= ren, mußten sich mit ben Spigen seiner Langen vermählen und wurden unter den Küßen seiner frechen Göldlinge gertreten!"

"Der Hunger zwang die Valencianer, unreine Thiere zu verzehren. Ihr Gewalthaber, Ihn Dichashaf, wußte nicht was beginnen. Er flehte die Hülfe des Emirs der Gläubigen an, obgleich dieser weit entfernt war; bisweilen vermochte er, seine Ruse um Beistand zu ihm gelangen zu lassen, andere Male ward er daran verhindert. Der Emir der Gläubigen

nahm Theil an seinem Schicksal; aber ba er fern von Valencia war und bas Schicksal es anders bestimmt batte, konnte er ihm nicht rasch genug helsen. Wenn Gott ein Ding beschlossen hat, öffnet er ihm die Pforte und beseitigt die Hindernisse."

"Bährend Lalencia so in äußerster Bedrängniß war, stieg, so sagt man, ein Araber auf den höchsten Thurm der Stadtmaner; dieser Araber war sehr ge= lehrt und einsichtsvoll und hielt folgende Rede:

Valencia! Valencia! Schwer ist bein Unglud und ber Deinen!

Entrinnit bu noch bem Untergang, ein Bunder muß cs Allen icheinen.

Wenn irgend Gett sich huldvoll zeigt, o daß er beiner sich erbarme!

Denn unfres Bolkes Luft warft bu und wußtest nichts von Leid und Harme.

Doch wenn ber herr beichlossen hat, bich biesmal ganglich zu verberben,

So trifft für beiner Sünden Zahl und beinen hochmut bich bas Sterben.

Die Pfeiler, drauf bu ruhft, die vier, sie möchten gerne sich vereinen,

Wie Trauerweiber um ben Sarg, bein Sammerschickfal

Und beine eble Mauer ach! ftart von ben Pfeilern fonst getragen,

<sup>1)</sup> Dozy, recherches, 2. Muflage, II. Muhang ©. X, und 17. Malo de Molina, Rodrigo el Campeador, pag. 120.

Nun wankt sie zitternd; nicht mehr Kraft blieb ihr, wie in vergangnen Tagen.

Bon beinen Thurmen, hoch und ftold, die, weithin sichtbar burch ihr Blinken,

Die herzen aller Welt erfreut, jeh' ich die Steine langfam sinken.

Auf beinen weißen Zinnen, einft hell leuchtend und ber Augen Wonne,

Erblich der Glanz; nicht leuchten sie wie ehebem im Strahl der Sonne.

Dein Strom, ber Guadalaviar, und alle beine Riefel-

Entflohen ihrer Mutter nun; bem Frembling bienen ihre Bellen. 1)

In den Kanalen, brin fo rein, jo silberklar die Bäffer rannen,

Sit finster nun die Flut und trüb; nicht Giner ichafft ben Schlamm von dannen.

Der üpp'ge Garten um dich her, trägt ferner Früchte nicht noch Blüthen,

Die Wurzeln alle wurden ihm zerstört durch grimmer Wölfe Wüthen.

All beine Schattengänge, wo Lustwandelnde Gesang begrüßte

Und Blumenflor und Bögellied, find nun vertrodnet, eine Bufte.

Dein hafen, brauf so stolz du warft, liegt öbe ba; die reichen Frachten

<sup>1)</sup> Beil der Cid das Waffer abgeleitet hatte.

Sudift bu umfonft, bie ehebem an feinen Strand bie Schiffe brachten.

Berheert von lobem Flammenbrand ward bas Gebiet, bas bir so theuer,

Und qualmend steigt gu bir ber Rauch heran von bem Berftorungefener.

Schwer ist bas Leiben, bran bu frankst; fein Mittel wird bir Heilung bringen;

Die Merzte zweifeln, bag bu je vermagit, bich neu empor-

Valencia! Valencia! Indeß ich alles ties gesprochen, Sft, glaub' es, in ter Brust tas Herz mir fast vor tiefem Weh gebrochen.

Nur meiner Seele will ich es und feinem Andern offen-

Damit, bever bie Noth es heischt, die Menschen nichts bavon erfahren. 1)

"Zuletzt erlangte der Turann Rodrigo die Erfültung seiner schändlichen Wünsche. Durch Betrug, wie
seine Gewohnheit war, befam er im Sahre 488 Batencia in seine Gewalt. Der Kadi hatte sich ihm unterworsen und einen Bertrag mit ihm abgeschlossen;
aber dieser Bertrag ward nicht lange gehalten. Ihn Dichahaf blieb kurze Zeit bei Rodrigo, dieser aber
fand seine Gegenwart lästig und beschloß, ihn zu
stürzen. Das Mittel bazu bot ihm, wie man sagt,
ein sehr kostbarer Schatz dar, den früher Ihn Dsi-

<sup>1)</sup> Cronica general, fol. 329. Dozy, recherches, pag. 173. — Maio de Molina 150.

Mun 1) beseffen. Robrigo hatte gleich bei seinem Einzuge in Balencia ben Rabi hierüber befragt und ihn in Gegenwart einer großen Menge von Menschen beider Religionen schwören laffen, er befitze diefen Schatz nicht. Bare bem Radi bei Ablegung bes Eides befannt gewesen, welches Unglud und welche Schmerzen ihm bevorstanden! Rodrigo hatte mit ihm cinen, von den angesehensten Männern muhammeda= nischen sowohl als driftlichen Glaubens unterzeich= neten Vertrag abgeschlossen, in welchem ausgemacht worden war, daß ber Kabi, wenn ber Schatz in ber Folge body bei ihm gesunden werden sollte, des Redj= tes auf Schutz, ja des Lebens verluftig geben folle. Bald barauf entbeckte Robrigo, daß ber Kadi ben Schatz besaß, oder behauptete es weniaftens, was vielleicht nur ein falscher Vorwand war. Wie dem auch sei, er nahm ihm alle seine Sabe und ließ ihn jowohl als jeine Sohne foltern, bis der unglückliche gepeinigte Rabi alle Hoffnung aufgab; zulett ließ er ihn lebendig verbrennen. Ein Angenzeuge hat mir erzählt, der Kadi sei bis an die Schultern in die Erde eingegraben worden und habe, als das Feuer rings um ihn ber aufgelodert, felbst mit den Sänden die Flammenbrände näher herangeholt, um feinen Tod zu beschleunigen und seine Marter zu verfürzen. Moge Gott dies fein Leiden auf die Seite ichreiben,

<sup>1)</sup> König von Toleto, ber nach Eroberung feiner hauptstadt burch bie Chriften eine Zeit lang in Balencia fuß gefaßt hatte.

auf welcher er die guten Handlungen des Radi verzeichnet hat; möge er es als hinreichend betrachten, um die Sünden, die er begangen, aufzuwiegen; möge er im fünftigen Veben uns schmerzhafte Strafen ersiparen und uns zu guten Werken, die seinen Beifall verdienen, behülflich sein!"

"Der Tvrann Rodrige, den Gott verfluche, wollte dann auch die Frau und die Töchter des Kadi verstrennen, aber Einer der Seinen bat ihn, ihres Lesbens zu schenen und brachte ihn zuletzt dahin, daß er seine Absicht aufgab. So blieben diese Frauen vor dem Märtvrertode bewahrt, den ihnen Rodrigo zugedacht hatte."

"Diejes furchtbare Unglück war ein Donnerschlag für alle Bewohner der Halbinjel und erfüllte alle Klassen der Gesellschaft mit Schmerz und Scham."

"Die Macht dieses Tyrannen nahm beständig zu, so daß er schwer auf Bergen wie Thälern tastete und die Vornehmen sowohl als die Geringen mit Furcht erfüllte. Jemand hat mir erzählt, er habe ihn in einer Auswallung von Dünkel und Herrschbegier sagen hören: Unter einem Rodrigo ist diese Halbinsel erobert worden, aber ein anderer Rodrigo wird sie bestreien; Worte, welche die Herzen mit Schrecken ersfüllten und sie glauben ließen, das, was sie fürchteten, werde bald eintressen. Trotz allem dem war dieser Menich, die Geißel seiner Zeit, durch seine Ruhmliebe, durch die kluge Festigkeit seines Charak-

ters eines ber Wunder Gottes. Rurze Zeit barauf ftarb er in Valencia eines natürlichen Todes."

"Der Sieg folgte beständig den Jahnen des gottverfluchten Rodrigo; er triumphirte über die Stämme
der Barbaren; verschiedene Male bekämpste er ihre Herrscher, wie Garcia, welcher den Beinamen "der mit dem krummen Munde" führte, den Fürsten der Franken und den Sohn Namiro's; er jagte ihre Heere in die Flucht und tödtete mit seinem kleinen Hauslein ihre zahlreichen Krieger. Wie behauptet wird, wurs den in seiner Gegenwart Bücher gelesen; man trug ihm die Heldenthaten der alten Araber vor und als er die Geschichte des Mohallab hörte, wurde er zur Begeisterung fortgerissen und drückte aus, wie sehr er diesen Helden bewunderte."

"Ibn Chafabicha verfaßte um diese Zeit folgende Berse auf das Schicksal Balencia's:

Wie wüthete in beinem hof, o Schloß Valencia's, bas Schwert!

Durch Glend und burch Feuersbrunft ward beine Schonheit gang gerftort!

Wer jetzt auf dich die Blicke wirft, verfinkt in langes, tiefes Sinnen,

Denft trauernd beinem Schickfal nach und fühlt, wie feine Thranen rinnen.

Das Unglud spielte, Stadt bes Beh's! mit beinen Burgern wie mit Ballen!

Bo ist ein Clend, eine Qual, die nicht gehauf't in beinen Wällen? Un beiner Sofe There hat bie Sand bes Mifgeschicks geschrieben:

Kein Saus in dir ist mehr ein Saus, du selbst bist nicht mehr du geblieben. 1)

<sup>3)</sup> Dozy, recherches, Anhang. S. XIV ff. 22 ff. - Malo de Molina 127.

### VI.

Dhne Gesang fein Test. "D Fürstin der Schönen! trinken ohne zu singen, heißt nicht fröhlich sein"
sagt in der Perle der tausend und einen Nacht, der Erzählung von Nureddin und der schönen Perserin, der alte Gärtner, der die Flüchtlinge heimlich im Pavillen des Chalisen bewirthet, zu seinem reizenden Gast, und dieser Grundsatz galt in Spanien wie im Morgenland. Groß ist daher die Zahl der Lieder, welche Wein und Zechgelage zu allen Tages- und Jahreszeiten seiern. Schon am frühen Morgen den Becher im dustenden Frühlingsgarten treisen zu lassen, ermahnt das folgende:

> Nun gebt im thauigen Garten Die Gläfer umher in der Runde! Schon sprach der Morgen zum Dunkel: Auf! fliehe von hinnen zur Stunde! Austatt der Augen der Schönen Mit ihren schmachtenden Blicken Nun sollen die Verlen Schaums Im Becher voll Weins uns erquicken. Richt sind die seuchtenden Sterne Am himmel untergegangen;

Hernieder find fie gestiegen, Um hier im Garten zu prangen. 1)

Die Meligionsvorschriften verspottend, welche den Gläubigen das Frühgebet in der Moschee vorschreiben, fingirt Al Motadid von Sevilla eine Glaubenssahung, welche den Gläubigen gebiete, am Morgen zu trinken:

Sieh hin! hell leuchtet der Jasmin! Beim Frühtrunk nun vergiß das Härmen! Nie bricht der Gläub'ge das Gesetz, Das Morgens ihm gebeut zu schwärmen. Die Zeit ist frostig und ist kalt; Mit Weine muß man sie erwärmen.

Aehnlich ist ein anderes Lied:

Beim Glühn der Morgenröthe Komm, Freund, zum Trinkgelage, Denn Freude winkt dem Jüngling Nur frühe, früh vor Tage, Bevor die Hand des Windes Noch von der Blumen Wangen Die Tropfen Thau's getrocknet, Die bligend daran hangen.3)

Im Taumel der Lust verhöhnt Ibn Hazmun die Heudselei der Anachoreten und Derwische:

Kein Frevel ist ber Weingenuß; Die Furcht nur macht's vor den Gesethen,

<sup>1)</sup> Maffari II, 135.

<sup>2)</sup> Hist. Abbad. I, 246.

<sup>3)</sup> Dozy, Recherches, 112.

Sonst würden selbst die Derwische Mit Bein die trocknen Gaumen neten.

Wenn sie des Nachts Gebete murmeln, Bis ihnen heiser wird die Kehle, Sagt, taumeln sie nicht felber dann Wie ausgelassene Kameele?

Gleich ihren Klausen ist mein Haus; Doch Mädchen, schlank wie die Gazellen, Sind meine Muezzins, und Becher, Nicht Lampen, muffen es erhellen.1)

Selbst der berühmte Geschrte al Bekri stimmt in diese Ausgelassenheit ein:

Erwarten fann ich's kaum, daß mir Der Becher in der Rechten blinke, Erwarten kaum, daß ich den Duft Von Rosen und von Veilchen trinke.

Ihr Freunde, auf, daß wir beim Fest Um Klang der Lieder uns erlaben Und zu geheimen Freuden heut Uns vor der Menschen Blick begraben!

Kein Vorwand ist, auf späterhin Noch zu verschieben unser Zechen, Denn wenn der Fastenmond begann,

Abul Haffan Al Merini ergählt: Als ich einst der Rußafa gegenüber mit meinen Genoffen zechte, trat ein schlecht gekleibeter Mensch heran und setzte

<sup>1</sup> Abbul Wahid 218.

<sup>3)</sup> Dozy, recherches 289.

sich zu uns. Wir fragten ihn, was es bedeuten solle, daß er sich so ohne vorhergegangene Bekanntschaft bei uns eindränge. Da sagte er: seid nicht voreilig gegen mich! sann einen Augenblick nach, erhob sein Haupt und sprach:

hier bei'm Palast Rußafa froh getrunken! Erwägt, wie nun das Chalifat gesunken Und wie die Welt in stetem Wechsel kreist! Lang sinne drüber nach des Weisen Geist Und er wird sehn, wie Nuhm und Macht und Wonnen Der Herrschaft eitel sind und schnell zerronnen! Nehmt was ihr wollt; ein Nichts ist alles Sein Und werthvoll nur die Liebe und der Wein.

Als er so gesprechen, küßte ich ihm die Stirn und fragte ihn, wer er sei. Da nannte er seinen Namen und sagte, die Menschen behaupteten, er sei närrisch; ich aber rief aus: "Fürwahr, dies ist nicht das Gesticht eines Närrischen, vielmehr sind selbst die Weisen nicht im Stande, ein solches herverzubringen. Bei Allah, geselle dich doch zu uns und sage uns von deinen geistvollen Bersen her, damit unsere Lust vollstemmen sei!" Hierauf blieb er bei uns und recitirte uns Gedichte, und wir waren lange mit ihm froh; endlich aber verließen wir ihn, während er an den Wänden umhertaumelte und ausrief: D Gott, Bersgebung!1)

<sup>1)</sup> Mattart I, 306.

Der Prinz Rafi ud Daula jubelt:

Die Becher, Abul Ala,
Sind angefüllt mit Wein
Und gehn von Hand zu Hand schon
In muntrer Gäste Reih'n.
Der Vögel Lieder schallen,
Das Laub bewegt der West
Und Turteltauben girren
Auf schwankendem Geäst.
Trink hier mit uns am Bache!
Im Glas laß keinen Rest!
Sieh! aus des Schenken Wangen,
Der uns bedient bei'm Fest,
Scheint dieser rothe, klare,
Krystallne Wein gepreßt!1)

Frohen Genuß des Lebens preif't Said Ibn Dichudi:

> Auf Erben ist nicht höh're Lust, Als weiche Nacken zu umschlingen, Als wenn in muntrer Freunde Kreis Die Becher in der Runde klingen; Nichts süßres gibts, als nach dem Zwist Sich mit dem Liebchen zu versöhnen, Als wenn verstohlen Blick auf Blick Der Jüngling wechselt mit der Schönen. Hin eil' ich durch der Freuden Bahn, So wie ein Renner ohne Zügel;

<sup>1)</sup> Dozy, recherches 111.

Rein hemmniß achtend, ftürm' ich kühn Zu meinem Ziel, als hätt' ich Flügel. Nie in der Schlacht, wenn mir der Ruf Des Todes scholl, hab ich gezittert, Doch werd' ich von dem süßen Laut Der Liebe fort und fort erschüttert. 1)

Ibn Said dichtete eines Abends, als er sich um Connenuntergang mit Freunden an dem Lustorte Sultanijah bei Sevilla befand:

Schon ichwindet ber Albend babin, Drum ber Die Beder gebracht! Um Wein erlabe bich nun Bis wieder ber Morgen lacht, Und ichaue ber Conne gu, Wie, eh fie von hinnen fliegt, Ihr Flügel über die Flut Des Stromes gebreitet liegt! Der leuchtenden himmelstlarheit Erfreu dich, bevor fie fant! Ertonen die Saiten lag Und labe dich an dem Trank, Und hefte bein Aug' auf die Reize Des Gartens unverwandt. Bevor das Dunkel fie bullt In fein harenes Buffergewand!2)

<sup>1)</sup> Al Hollat 86.

<sup>2)</sup> Maffari I, 663.

In Erinnerung an frohe abendliche Zechzelage fagt Ibn Chafadsche:

Wie oft, daß ich zur Abendzeit mit meinen Freunden trank,

Bis auf das weiche Nasenbett ich trunken niedersank; Ein schattendes Trakgesträuch bet seinen Schirm mir dar,

Im schwankenden Gezweige hielt Gespräch ein Taubenpaar,

Der Donner rollte und es schwand im Westen fauft ber Tag,

Indeffen tuble Abendluft aus dem Gewölke brach. 1)

Steigt nach so durchschwärmtem Tage die tiefblaue Nacht mit ihren leuchtenden Gestirnen empor, so beginnen neue Freuden. Auf schaufelndem Kahne wiegt sich der Dichter in Gesellschaft schöner Jünglinge auf den Wellen des Guadalquivir:

Wen muß der Reiz der Nacht nicht überraschen, Wenn auf dem Wasser wir die Freuden haschen? Der Nachen prangt mit einem Holden, Schlanken, Der in der feingebauten Glieder Schwanken Dem Weidenzweige gleicht, vom Wind bewegt. Inmitten zweier Kerzen, die er trägt, Erglänzt sein Antlit wie der volle Mond, Der zwischen Abler und Drion thront, Indeß, dem Blitz gleich, der durch Wolken blinkt, Der Schimmer in das Wasser niedersinkt.2)

<sup>1) 3</sup>bu Challitan, Art. 3bn Chafabiche.

<sup>2)</sup> Mattari I, 435.

Vielfach ergeht sich die Muse der spanischen Araber in Betrachtung der Natur ihres schönen Baterlandes, Blumen und Sternen, Hainen und Quellen Seele verteibend. Tausend Grüße von Lebendem wie Unbelebtem empfangen sie, wenn sie die Zaubergärten Andalusien's betritt:

Das Blumenkleid ward diesem Garteneden Bom Lenz geweht aus bunten Seibenkäden.

Der Wind naht schmachtend ihm, in seine Schöne Berliebt und in des Baches Murmeltöne.

Tritt ein und sieh entzückt die Perlen, welche Der Thau auf Myrthen streut und Rosenkelche!

Das Bächlein streckt die Arme nach dir aus Und beut dir einen Anemonenstrauß,
Und Bögel zwitschern in der Bäume Zweigen,
Die dicht der eine sich zum andern neigen.

Betritt dies Gartenparadies mein Fuß,
So trifft mich aus des Beilchens Blick ein Gruß,
So wirft die Lilie an des Beetes Rand
Mir Grüße zu mit ihrer Blätterband.

Trunfen schwärmt sie in den Drangengärten von Sevilla:

Sieh die Orangen! könnten sie zerschmelzen, o! ich meine, So würden sie zu lauterem, zu klarem, goldnem Weine. Un den smaragdnen Zweigen sind sie Augeln von Rubinen, Und auf und nieder spielt die Hand des Windes Ball mit ihnen.

<sup>1)</sup> Humbert, Anthologie 74.

Laßt, wie auf ichone Wangen, bald uns Kuffe auf fie brucken,

Bald, wie am Moschusblasen-Duft, an ihrem uns erquicken!1)

Die Rose wird als Prophetin ewiger Frühlings= herrlichkeit begrüßt:

Schön'res, als die Rose, wahrlich! hat mein Auge nie geschaut,

Süßer Duftendes der Wolfen Frühlingsregen nie bethaut, Siehe, wie im Garten jede Blüthe sich vor ihr verneigt, Wie voll Demut ihrer Schönheit jede Huldigung bezeigt! Wenn, auf ihrem Stamme prangend, sie erscheint in Herrlickeit,

Stirbt dahin die eine Blume und die andre welft vor Reid.

Heil dir, Frühling! jede Rose, die aus ihrer Knospe bringt,

Sft uns eine Freudenbotschaft, welche beine huld uns bringt.

Nicht wie andre Boten bift bu, nein bich schmückt ein höh'rer Ruhm,

Denn die Kunden, die du bringest, zeugen vom Pro-

Und ce währt, wenn auch die Rose hinwelft und ihr Stamm verdorrt,

Doch die Wohlthat, die auf Erden sie gespendet, ewig fort.2)

<sup>1)</sup> Chrestomat. Arab. ed. Kosegarten, 175.

<sup>2)</sup> Maffari I, 193.

Besonders häufig tehren bie Schilderungen von Wasserfahrten wieder:

Wir schifften auf des Fluffes himmel, Bom Aetherglanz bestrahlt, dem hellen, Und leuchteten, anstatt der Sterne, Allein die Blasen auf den Wellen.

Das Dickicht breitete aufs Wasser Den dunkeln Mantel seiner Schatten, Den dart mit ihrer Stickerei Geschmückt die Sonnenstrahlen hatten. 1)

Die Erinnerung an die Reize solcher Fahrten auf dem Guadalquivir macht auch den Mittelpunft in dem Gemälde aus, welches ein spanischer Araber, Ibn Said, während eines Aufenthalts in Negupten von den Wennen seines früheren Lebens in der andalusisischen Heimat entworfen hat:

Dieses ist Acgypten; aber ach! wo blieb mein Abendland?

Raftlos fliegen meine Thränen, seit das theure mir verichwand.

Meine Thorheit schelt' ich, daß ich je den Rücken ihm gekehrt;

Erft was wir verloren haben, schätzen wir nach ganzem Werth.

Wo nun, wo ist mein Sevilla? Seit den Tagen voll von Luft,

<sup>1)</sup> Maffari I, 431.

Die ich einst in ihm verlebte, hab' ich nichts von Blud gewußt.

Wie viel Freuden bort genoß ich, des Entzückens, o wie viel,

Wenn bes Fluffes Wellen rauschten zu bes Sangers Lautenspiel,

Wenn am Ufer im Gesträuche um uns her bie Tauben fangen

Und, ihr Lied begleitend, auf ben Sügeln rings bie Saiten klangen.

Mur zu benken, wie jo wonnig mir bas Leben dort verfloß,

Labt mich mehr, als jede Freude, die ich anderswo genoß.

D und all die frohen Stunden auf der grünen Wiefenflur!

Seit ich fern von ihr, erscheint mir traurig rings die Erbe nur;

Ihrer bent' ich stets; ber Raber Tonen, die bas Waffer bort

Aus den Brunnen schöpfen, hallt mir vor den Ohren fort und fort.

D wie viele Wonnen wurden uns zu Theil in Schantibus,

Und fein Tabler mochte magen, uns zu ftoren im Genuß;

Schön die Stadt, und Gott bereit stets, meine Sunden zu verzeihn;

Durft' ich bis zum Schluß ber Zeiten nur in ihr ein Sünder sein!

Wie doch neben ihrem Fluffe alter Reiz des Nil crbleicht!

Seder Rlang an ihm bringt Freude, ber fich keine fouft vergleicht;

D wie viele Nachen trägt er, und bes Lautenspiels Geton

Sallt aus jedem, und in jedem prangen Schenken, mondenschön;

Augen so wie Ohren finden dort Entzücken fort und fort, Wonnen schafft der Duft der Blüthen und der Klang ber Becher bort.

Wie jo oft auf seinen Fluten glitten wir im leichten Rahn,

Und gehorsam, nimmer mude trug er uns dahin die Bahn;

Hinter uns im Weitergleiten ließ er eine leichte Spur, Wie auf wallendem Teppich eine hingestreute Perlenichnur,

Und so oft wir ibm die Schwinge eines weißen Segels liehn,

Bar's ein Bunder, daß der Nachen wie beflügelt uns erschien;

Einem Bogel glich er, welcher bürftend ob dem Waffer schweift,

Wohl das Naß gewahrt, doch mit dem Fittich nur die Wellen streift.

Stets um Algeeiras ift von Trennungspein mein Berg entbrannt,

Immerbar verhauch' ich Seufzer nach dem vielgeliebten Strand,

Wo bas Meer in wilder Brandung um die Ufer schäumt und brüllt

Und der Baume Zweige zittern, wie von Angft vor ihm erfüllt.

Wie viel Nächte bort verbracht' ich bis zum frühen Morgenschein

In den Armen die Geliebte und am Mund den Becher Wein,

Während weit das Meer sich behnte wie ein bläuliches Gewand,

Das der Mond mit goldnem Saume stickte, wie er drüber stand. —

D und immer ist Granada's Thal noch meiner Sehnsucht Ziel,

Immer fließen meine Thränen um den liebtichen Jenil, Wo der Strom sein helles Schwert zucht, sanft das Schilf, das ihn umringt,

Hin- und herschwankt, die Gazelle annutvoll am Ufer springt

Und das Auge des Berliebten fanm ertragen fann das Glühn

Wimperndold-umgebner Blicke, welche Pfeile nach ihm fpruh'n.

Dort war meiner Wonnen Spielplatz, und seitdem ich schied von dort

Lockt zu Spielen und Ergöhen nirgend mich ein andrer Drt. —

Auch nach Malaga noch schweift mir liebend ber Gebanke gerne, Denn die Liebe läßt im herzen nicht fich tilgen burch bie Ferne.

280 nun, wo find feine Thurme? und wie idmand bie Beit fo lang,

Alls auf seinen Binnen ich ben Beder gu ben Sternen fcwang,

Und der Baume grune Zweige kojend um bas haupt mir schwankten,

Bitternd bald zurück sich bogen, bald uns wieder fest umrankten,

Und im Kommen und im Gesen burchs Geaft bie Binde rauschten,

Gleich als wollten fie uns warnen, bag verborgen Spaher lauschien.

Um mein Murcia fühl' ich auch mir Thränen auf bie Wange thauen,

Senen freudenreichen Wohnsitz zwischen fruchtbar grunen Unen,

We ver meinen Augen leuchtend eine Sonne fich er-

Die ich tann in meinem Herzen, wo sie unterging, begrub. —

Das war ehetem; und, bring' ich mit tem damals in Bergleich

Was mir hier Aegopten bietet, wird mein Herz vor Kummer weich. 1)

<sup>1)</sup> Matfari I, 648.

Gleich ber Natur wurden auch Werke der Mensichenhand, namentlich die Prachtbauten der Fürsten vielsach besungen. Fand ein Gedicht der Art vorzüglichen Beisall, so widersuhr ihm die Ehre, in zierlichen goldenen Buchstaben an die Wände des Schlosses, das es seierte, geschrieben zu werden. Verschiedene solche, welche die Villen und Lusthäuser Siellen's preisen, so wie diezenigen, die noch heute von den Mauern der Alhambra herableuchten, werden später mitgetheilt werden, hier einige Veröstücke, die sich auf Andalusien oder einzelne Localitäten dessselben beziehen:

Ihr Andalusier, wie schön Sind eure Duellen, eure Schatten, Wie schön, bei Allah, eure Flüsse Und eure bäumereichen Matten! In eurem Lande wahrlich liegt Das Eden der erfornen Seelen, Und, wenn die Wahl vergönnt mir wäre, Ich würde mir kein andres wählen. Befürchtet nicht, euch könnte je Verhängt die Höllenstraße seht Man nicht mehr in die Hölle ein. 1)

<sup>1)</sup> Maffari I, 451.

# Lob Andalufiens.

In Andalusien einzig wird Bahrhaft bes Dafeins Blud genoffen, Dort einzig find ber Freudigkeit Die Bergen immerbar erichloffen. In feinem andern Land als ihm Berlohnt der Muhe sich das Leben, In feinem find, fo wie in ihm, Die Freunde froh beim Gaft der Reben. Für welches fonft vertaufchte man Dies Land mit grunenben Geftaben, Bo Murmelquellen, dichte Schatten Bu frohem Beingenuffe laben? Wer wird bei feinem Unblid nicht Boll Staunens fein, bem wunderreichen, Da feine Garten all an Glang Dem Eden Jemen's, Sana, gleichen? Bon Gilber ift ein jeder Bach, Das Grun ber Garten lauter Seibe. Die Erbe Mojdus, und die Riefel Sind achte Perlen und Beichmeide. In Andalufiens milder Luft Muß harter Bergen Rauheit schwinden, Sie macht, daß folde felbft, die nie Die Liebe fannten, fie empfinden. Nicht Regentropfen find die Perlen, Die auf bies Land herniederthauen, Richt Winde weh'n mit fanftem Facheln Beim Frühroth über feine Muen,

Rein duft'ge Ambrahauche finds. Die sich mit Rosenwasser mischen Und auf die Sügelhänge lind Berniederfinfend sie erfrischen. D alle Reize Diefes Landes. Die nur vermöcht' ich fie gu ichildern? Wie auszudrücken was davon In meiner Seele lebt an Bilbern? Alls es zuerft emporgetaucht Bard es vom Meer an feinen Randern Bur Edelperle ausgewählt Bor allen andern Erdenlandern; Die Wogen, die als halsband es Umichlangen, bebten por Entzücken. Alls es emporftieg und jo icon Go herrlich lag vor ihren Blicken; Drum lächeln noch in ihm die Bluthen, Gleichwie in fteten Wonnerauschen, Drum ichmettern jo in ihm die Bogel, Indeft die Zweige ihnen laufden. In ihm gab ich ber Luft mich bin; Weh, wenn ich es verlaffen mußte, Denn tiefes Land nur ift ein Garten Und fonft die Welt rings eine Bufte. 1)

<sup>1)</sup> Maffari I, 129.

#### Auf Gundir.

D Guadir, frehlich wird mein Berg, jo oft ich bein gebenke;

Wie viele Wonnen gab bir nicht bas Schickfal gum Geschenke!

Bei Gott! wenn heiß ber Mittag gluht im dunkeln Simmelsblaue,

Kühlt er ben lohen Flammenbrand in beinem frischen Thane;

Die Sonne wurfe gern ten Blid auf beine grunen Matten,

Doch durch das Dicklicht dringt er nicht, gehemmt vom dichten Schatten.

Mit jeinen Blasen lacht bein Strom und seinem Schaum, bem hellen;

Wie einer Silberschlange Haut, so glitzern seine Wellen, Drum beben alle Zweige rings, die zu ihm niederhangen Und zittern fort und fort erschreckt; sie fürchten sich vor Schlangen. 1)

# Auf einen verödeten Palaft in Cordova.

Bu dem Schloffe fprach ich, beffen Raume obe vor mir lagen:

Wo find nun die Edlen, welche dich bewohnt in frühern Tagen?

"Kurze Zeit — jo ward mir Antwort — haben sie allhier geweilt

Und find bann hinweggezogen, boch wohin? ich kann's nicht fagen." 2)

<sup>1)</sup> Maffari I, 91.

## Auf den Jelsen von Gibraltar.

himmelan bie Stirn erhebt er, mahrent, aus Gewolft geballt,

Weit herab ein schwarzer Mantel über seine Schultern wallt.

Wie mit einer Krone schmuden die Geftirne Abends ihn, Wenn sie, hell gleich goldnen Münzen, droben ihre Kreise gieb'n.

Ihrer Locken Spigen laffen fie um feine Schläfe facht Niederhangen, und fo kofen, schmeicheln fie ihm oft bei Nacht.

Ihm zerbröckelten bie Bahne, benn, feitbem er aufwarts ragt,

hat er raftlos an dem Blocke der Sahrhunderte genagt. Er erlebte alle jähen Wechsel des Geschickes schon;

Wie ein Treiber die Kameele vorwarts treibt bei Lieberton,

Trieb er vor sich her sie alle; sein Gedankenflug durchiert Das Vergangne, Gegenwärt'ge und was kunftig kommen wird;

So Geheimnisse bewahrend, blickt er schweigend, rathfelhaft,

In ten duftern Abgrund nieder, der zu feinen Fugen flafft. 1)

<sup>1)</sup> Shn Batuta IV, 361.

## VII.

Bei den Liedern zur Verherrlichung der Chalifen und Fürsten schwebten den Arabern aller Zeiten die Muallatat als flassische Muster vor. Daher traten in ihnen Reminiscenzen aus der alten Poesie in den Verdergrund; Liedestlagen und Schilderungen des Beduinenlebens dursten nicht sehlen und es macht einen seltsamen Eindruck, die Augen der Dichter von der sie umgebenden Herrlichseit, den üppigen Fluren Andalusiens und der überschwänglichen Pracht seiner Kürstenhöse hinweg nach den Einöden Arabiens, wie nach einer älteren besseren Heimat, gerichtet zu sehen. So beginnt Ihn ul Haddad eine Kasside zum Lebe All Metaßim's, Königs von Almeria, als ob er ein Wanderhirte aus der Zeit des Amr ul Kais wäre:

Sit's, weil Lubna dieses jeel'gen Thales Grund durchwandelt hat,

Daß io füß wie Indiens Ambra duftet unter mir der Pfad?

Meiner Freunde Nähe fündet mir ber Lufte wurz'ger Sauch

Und alebald in meinem herzen regt die Leidenschaft fich auch.

Oftmals jonft auf nacht'ger Reise war ihr Feuer bas Signal,

Das mich führte, wenn erloschen war ber Nachtgestirne Strabl:

Froh tann icholl ber Roffe Wiehern, tie bas Flammenmal gewahrt,

Und die Karawane eilte an das Ziel ber nacht'gen Fahrt.

Macht nun halt im Thale Lubna's, beren ftets mein Berg gedenkt;

Einzig sprudelt hier ber Quell, ber meine burft'ge Geele trankt.

Lieblich ift der Thalgrund, welchen Lubna's Stamm zum Aufenthalt

Sich erkoren, fanft der Boden, wo der Theuren Juß gewallt.

Sa bies Lant, bas fie bewahrte, meines Lebens theuern Schat,

Bar einft meiner Buniche, meiner Leitenschaften Tummelplat;

Raum, in welchem meine Träume schwärmen konnten, bot es mir,

The Entitehn fand meine Liebe und ihr Ende fand sie hier. 1)

Die Könige, welche boch prächtige Paläste inmitten üppiger Gärten bewohnten, werden noch immer als Nomadenfürsten bargestellt, in deren Lager die

<sup>1) 36</sup>n Challifan, Art. 21 Motagim.

nächtlichen Wüstenwanderer eine Zuflucht finden. In einer Kaiside des 3bn Billita 3. B. heißt es:

Stromweis fällt ber Regen, gleich als ob die huld des Motagim

Ihn ergöffe; die Gewolfe lernten Großmut erft von ihm.

Seinen Stammbaum, ber von Perlen bligend in das Alterthum

Weit hinaufreicht, trägt als Halsband, um zu ichmücken fich, der Ruhm,

Sa, ber Ruhm, ber bes Erhabnen Lager sich zum Aufenthalt

Auserforen und beim Kriegszug unter feinen Fahnen wallt.

Nachts entflammst du, Fürst, ein Feuer als Signal, das ohne Fehl

Den verirrten Wandrer leitet und das strauchelnde Kameel.

Bu ben Buftenfaramanen, die mich nach bem Ort gefragt,

Wo die Schauer beiner Großmut rinnen, hab' ich oft gesagt:

"Sucht bei andern Fürsten Ruhm nicht; biefer überstrahlt fie gang,

Denn die Fackel kann nicht leuchten in der Sonne Mittageglang." 1)

<sup>1) 3</sup>bn Challifan.

Auch die Beschreibung des Abschiedes von der Geliebten oder des Ausbruchs zur Fahrt, welche den Dichter an den Hof seines Gönners führen soll, sehlt selten; doch sinden sich hier schon Schilderungen, in denen sich die reiche Natur Andalusiens spiegelt und wie sie ein Büsten-Araber nicht hätte hervordringen können; 3. B. wenn Ibn Scharaf singt:

Lang war die Nacht und träg der Tag, zum Aufbruch sich zu rüsten;

Die Sterne flagten, baß jo lang fie biesmal wachen mußten;

Doch endlich blies ber Morgenwind hinweg die dunkle Sulle,

Und aus den Gärten ringsum stieg der Wohlgerüche Fülle.

Im Diten wies, vor Scham erglüht, von Schüchternheit befangen,

Die Morgenröthe nach und nach die thaugenäßten Wangen.

Im Fliehen ichritt von Stern zu Stern die Nacht im himmelsraume,

Und einer nach dem andern fant wie Blatter von dem Baume:

Zulett erschien die Sonne selbst in strahlendem Ge-funkel

Und bei des Tages Nahen schwand bahin das nächt'ge Dunkel.

Lang hatt' ich, auf dem Lager wach, umsonst nach Schlaf gerungen, Bis endlich um die Frührethzeit der Schlummer mich bezwungen:

Alls jo ich lag und um mich ber auf Blumen, frisch erschlossen,

Vom Wind ber Frühe rings versprengt, bes Thaues Thränen flossen,

Da trat als Traumbild Jene, die so oft ich unter Thränen

herbeigewünicht, zu mir heran, und ftillte fo mein Sehnen.

Wie schwanfte, hin und her gewiegt, ihr die Gestalt in Lüften!

Als sie zurück bas schwarze Haur sich schlug vom Ungesichte,

Dacht' ich bes Morgens, ber bie Nacht verscheucht mit seinem Lichte,

Denn schwärzer ist das Nachtgrau'n nicht, als ihre Lockenhaare

Und aller Glanz des Frühreths ftrahlt von ihrem Wangenpaare. 1)

In einem Lobliede des Ibn Darradsch auf den mächtigen Almansur ist für die Beduinenstätte, die sonst am Gingang vorgeführt zu werden pflegt, die wirtliche Wohnung des Dichters, welche man sich auch als eine städtische denken kann, substituirt. Zuerst redet er seine Gattin an:

<sup>1)</sup> Dozy, recherches 91.

Weib, weißt du nicht, daß längre Rast allhier für mich der Tod ist?

Ein Grab, bedenk, ist beffen Saus, ber bürftig und in Noth ist,

Drum sprich nicht von den Reisemuh'n, die ich ertragen muffe —

Genug, daß ich an ihrem Ziel Almansur's Sande fuffe! Laß auf der Buftenfahrt getroft mich bittre Wäffer ichlurfen,

Nachher werd' ich vom flaren Quell ber Großmut trinken burfen.

Beiter schildert der Dichter seinen Abschied von Beib und Kind:

Schon wantte meine Festigkeit, erschüttert burch ihr Rlagen,

Als sie am Morgen zu mir trat, mir Lebewohl zu sagen Und mich beschwor, die Liebe zu bewahren ihr, die alte. Daneben in der Wiege lag ein Kind, das nur erft lallte;

Noch gab es Antwort nicht, wenn man es fragte, doch mit Blicken

Und holdem Lächeln wußt' es wohl die Seele zu umftricken.

In seiner Eltern Herzen war des Kleinen Wohnungsstätte,

Ihm dienten seiner Mutter Urm und weiche Bruft gum Bette;

Geftorben war' ich gern für die, die ihm den Bufen reichte —

Allein wie fehr ter Abidiet aud tie Seele mir erweichte,

Doch hielt des Kindes Sacheln nicht und nicht ber Gattin Flehen

Mich ab, die Kahrt bei Tag und Nacht, die weite, zu bestehen;

Der Trennung Flügel trug mich fort und vor ber Bucht bes Leibens

Sank sinnberaubt mein Weib bahin im Augenblick bes Scheidens.

Dies Alles, wie man sieht, konnte sich auch in einer spanischen Stadt begeben. Run aber darf die unvermeidliche Wüstenreise nicht sehlen, obgleich Ibn Darradich, der als Hofpvet Almansur's in Cordova lebte, keineswegs einer solchen Fahrt bedurfte, um zu seinem Protector zu gelangen. Nebrigens zeichnet sich seine Schilderung durch große Lebendizkeit aus:

D hatte fie mich brauf gesehn, wenn bei bes Mittags Brüten

Der Sonne Strahlen flammenheiß auf mid herniederglühten,

Wenn zitternd mich mandy Luftgebilt, im Buftenbunft gespiegelt,

Umschwebte und ich ungeschreckt voranschritt, hastbeflügelt,

Wenn in ten Sant, ben brennenten, ber Wantrer Füße fanken

Und jedes fühle Lüftchen wir mit durft'gen Zügen tranfen —

Ia, hatte sie mich da gesehn, sie hatte mir gestanden, Für den, der dem Geschicke trott, sei nicht Gesahr vorhanden;

Wer Feigling ift, sieht wohl den Tod in vielerlei Geftalten,

Doch von dem Tapfern wird die Angst nur fur ein Wort gehalten;

Gleich wie ein König auf sein Reich, so blickt er auf bie Schrecken

Der Bufte hin; fein Schwert genügt, ihn vor Gefahr zu beden. —

Wenn mit dem Schallen meines Tritts, indeß wir vorwarts zogen,

Die Dichinnen in ber Ginjamkeit bei Nacht Gespräche pflogen;

Wenn tief mit ihren Schatten mich die Finsterniß um-

Und aus dem Lagerplat im Schilf ber grimme Löwe brüllte;

Wenn, Matchen ahnlich, bie im Wald den Reigen ichlingen, broben

Die strahlenden Plejaden sich am himmelsdach erhoben, Und um den Pol ber Sterne Chor sich schwang in steten Gleisen

Gleich Bechern, Die, von schöner Sand gefüllt, beim Mahle freisen;

Wenn sich um's Haupt der dunklen Nacht die schimmernde, die klare

Milchstraße wand, wie um die Stirn des Greifes weiße Spare;

Wenn bei tem Leuchten bes Saturn ich vorschritt unverbroffen,

Wis endlich fich vor Müdigkeit der Sterne Augen schloffen: D hatte alles das mein Weib gesehen, sie gestände: "Wer jo dem Schicksal trott, verdient Almansur's Gnadenspende!"")

Was den entomiastischen Theil dieser Gattung von Gedichten betrifft, io lag die Gefahr des Schwulstes sehr nahe. Bei der steten Wiederholung des Lobes auf Tapserseit, Treigedigkeit und fürstliche Herrlichseit mußten die Dichter sich versucht sehen, durch Seltssamseit des Ausdrucks, Bilderschwall und gesuchte Gleichnisse Neuheit zu gewinnen; und allerdings sind Wiele in diesen Fehler verfallen, noch dazu ohne den der Monotonie, den sie umzehen wollten, zu vermeisden. Allein inmitten des Bombasts stößt man auch nicht selten auf Stellen, die durch Energie der Darsstellung oder Kühnheit der Vilder überraschen. Ein Paar Beispiele mögen sowohl diese Lichts als sene Schattenseite zeigen. — Abn Namir sagt in dem Lobsliede auf einen berühmten Veldherrn:

Die Geier wissen wohl, daß seine Treuen Auf ihre Beute stürzen so wie Leuen; Sie schweben hungernd über ihm und frächzen, Bis ihnen Fütterung, wonach sie lechzen, Zu Theile wird von seinen scharfen Speeren Und sie zum Nest gesättigt wiederkehren.2)

<sup>1)</sup> u. 2) Ibn Challitan.

Ibn Hani singt:

Für deine Roffe find, o herr, wenn fie gum Angriff fturmen,

Nicht hügel und nicht Berge ba, wie hoch fie sich auch thurmen;

Daran, daß sie bie erften ftets im Lauf, sind fie zu kennen,

Mlein verfolgen fann fein Blick fie wie fie vorwarts rennen.

Bon ihnen weiß ber Blit, bag fie auf feinen Schwingen fliegen,

Und daß fie die Gedanken felbst an Schnelligkeit befiegen.

Dem Wolfennaß, bas nordwärts fich ergießt in vollster Strömung,

Dient deine Großmut, hoher Fürst, an Fülle zur Beschämung.

Die himmelssterne, Die herauf uns Regenwolfen führen, Scheinst bu mit beiner rechten hand, sie lenkend, gu berühren. 1)

Ibn Abd Rebbihi richtete an Abdurrahman III., bevor er den Chalifentitel angenommen hatte, folgende Verse:

Nun öffnete voll Suld der herr dem Islam breite Pfabe,

Die Menfchen drängen Schaar an Schaar fich auf ben Beg ber Gnabe,

<sup>1) 3</sup>bn Challitan.

Für sie zu iconerm Wohnsit idmudt bie Erde ihre Länder

Und schimmert, als bekleideten fie seidene Gemander. Richt wurde, o Chalifenschn, die Wolfe ferner regnen, Erblickte sie die größre huld, mit der du weißt zu segnen;

Und fah' ter Krieg bie Deinen bid jum Schlachtenaugriff führen,

Bergagen würd' er, gleichen Muth in Undrer Bruft gu fcuren.

Die Keherei wirft sich vor bir schuhflehend auf die Erde, Dem Zügel fügen willig sich, seit du regierst, die Pferde; Gebunden ist der Sieg, o Herr, an deines Reiches Fahnen,

Wenn Nachts wie Mittags vor bir her sie weh'n auf beinen Bahnen,

Und grollen wird bas Chalifat mit bir, bem Herrschersohne,

So lang du als Chalife nicht auf's Haupt dir drückst die Krone. 1)

Fast mit gleichem Eifer, wie das panegprische, ward das Hohn= oder Strafgedicht cultivirt und man nuß sich wundern, welche scharfen Pfeile die Dichter auf die Mächtigen zu schlendern wagten. Einer z. B. schrieb, während Almansur, der allmächtige Minister des ohnmächtigen Dmajjaden Hischam, das Reich lentte:

<sup>1)</sup> Al Bayan 240.

Ich staune, wenn ich alles dies erblicke; Nicht Heilung ist für unsre Mißgeschicke, Wosern es wahr, was meine Augen schauen; Kaum aber kann ich meinen Sinnen trauen. Wie? während noch Omajja's Söhne leben, Wagt nach dem Thron ein Buckliger zu streben, Und Krieger reih'n im vollen Schmuck der Waffen Sich um den prächt'gen Palankin des Uffen? Die einst ihr strahltet, hell wie die Plejaden, Was bergt ihr eu'r Gesicht, ihr Omajjaden? Nicht mehr seid ihr die Löwen wie zuvor, Drum klomm der Fuchs zum Sitz der Macht empor.1)

Disweilen erscheint die Satire als Parodie der Lob-Kassien und beginnt gleich dieser mit Beziehunsgen auf das Wüstenleben. So hebt ein Schmähsgedicht, das Ibn-Ammar auf Al Motamid von Sewilla schleuderte, mit dem Gruße an einen Beduinenstamm des Westens an, in dessen Lager sich Zelt an Zelt dränge; statt aber nun mit zärtlichen Erinnerungen an die Geliebte fortzusahren, nennt der Dichter spöttisch das Dorf, aus dem die Familie des Kömigs stammte, die Hauptstadt der Welt, ergießt sich in Schmähungen auf dessen Gemahlin, die nicht so viel werth sei, wie die Halfter eines Kameels 2c. 2)

Auch die Dichter verfolgten sich gegenseitig mit literarischen Satiren. So verhöhnte Ibn Ocht Ga=

<sup>1)</sup> Al Bayan II, 301. Dozy, histoire III, 203.

<sup>2)</sup> Dozy, histoire IV, 179.

nim seinen Nebenbuhler Ibn Scharaf aus Berja mit ben Bersen:

Glaubt dieser Dichter von Berja denn, Er sei in Frak geboren Und durch sein Talent, wie Bothori, Zur Dichtkunst außerkoren? Bei seinen Bersen, noch eh' er sie lies't, Stirbt man vor langer Weile Und denkt: weh mir, wenn der Stümper mir Borlies't nur Eine Zeise!

D Dichafer, leih mir bein Ohr! laß ab Bon beinen Gedichten, den lahmen! Such nicht, die Meister der Poesse, Die großen, nachzuahmen!

Vom Tranke, bessen bu werth nicht bist, Bermiß dich nicht zu nippen; Beslecke die edle Dichtkunst nicht Mit Küssen von deinen Lippen!1)

Da die meisten Gedichte dieser Art weniger die Schwächen der Menschen überhaupt angreifen, als persönlicher Natur sind und sich auf ganz specielle Verhältnisse beziehen, so kann ihr Interesse für die Nachwelt nur gering sein. Ich begnüge mich daher mit der Sinzufügung einiger epigrammatischer Verse.

Der, vom König Al Motaßim von Almeria begünftigte Dichter An Nihli war auf einem seiner Wan-

<sup>1)</sup> Dozy, Recherches 93.

derzüge nach Sevilla an den Hof des Motadid gelangt und hatte in ein Lobgedicht auf letzteren die folgenden Berse einfließen lassen:

> Ausgerottet ward das Volk der Berbern Durch des Motadid berühmten Sieg, Ausgerottet das Geschlecht der Hühner Durch des Motahim Vertilgungskrieg.

Micht ahnend, daß diese Zeilen seinem früheren Wohlsthäter befannt geworden seien, hatte er sich wieder nach Almeria begeben und empfing hier alsbald eine Einladung des Königs zum Nachtessen. Als er in den Speisesaal getreten, nahm Al Motassim ihn huldwell auf, führte ihn an eine ganz mit Hühnern besiette Tafel und sagte: "Ich wollte dir doch zeigen, daß das Hühnergeschlecht nech nicht ganz von mir ausgerottet worden ist."

Der Dichter al Husti ward, als er sich in Ufrika befand, von Al Motamid an seinen Hof eingeladen, lehnte es aber ab, zu kommen, indem er die Berse schrieb:

Du latit mich ein, zu Schiff die Meerslut zu burchftreifen,

Doch mach — Gott segne dich! — den Vorschlag einem Andern!

Kein Noah bist du, der mir eine Arche bote, Noch als Messias kann ich auf ben Fluten wandern.1)

<sup>1)</sup> Dozy, Recherches 88.

<sup>2)</sup> Ibn Challitan.

## VIII.

Das Schönste, was die Literatur der Araber im etegischen Fache hervorgebracht, sind unstreitig die Kerfergedichte des unglücklichen Königs Al Motamid von Sewilla, die wir später fennen lernen werden. Ihnen nahe an Werth dürste die, vom tiefsten Herzsichlag der Empfindung durchbebte und wahrhaft ershabene Stellen enthaltende Elegie zu stellen sein, in welcher Abul Beka Salih aus Monda nach der Einnahme von Cordova und Sevilla durch den heiligen Ferdinand den bevorstehenden Untergang des Islam in Spanien beklagte. Sie lautet:

Alles, was zum Gipfel aufklomm, muß zum Untergang sich wenden;

Lag, o Menich, dich von des Lebens flücht'gen Reizen nicht verblenden!

Steter Wechsel, steter Wandel ist in allen Erbendingen; Wenn das Glück bich heut erfreute, wird es morgen Leid bir bringen.

Nur bestandlos und nur flüchtig ist hienieden unser Bleiben,

Kurze Frist nur ward beschieden Allem was wir sind und treiben.

Panzer felbst, die lange allen Lanzenstößen, Schwerterhieben

Widerstanden, werden endlich bennoch vom Gefchick gerrieben.

Wo sind nun sie hin mit ihren Aronen, ihren Diademen, Die gewalt'gen Kön'ge, welche ehedem geherrscht im Jemen?

Wo ist nun die Macht, die chmals übten Persiens Saffaniden?

Bo die Größe, die in Jrem dem Schedad einst war beschieden?

Was ward aus den hochgehäuften Schätzen des Karun, des ftolzen?

D wie ist von Ab und Rahtan nun die Macht dahingeschmolzen!

Ein Geschick, vor dem nicht Abwehr ift, betraf sie und nach ihnen

Schwanden ihre Bolfer, ihre Reiche fanken in Ruinen. Mit den herrschern ifts und ihren Königthumern fo ergangen,

Wie mit jenen Traumgebilden, die im Schlummer uns umfangen.

Vom Verhängniß hingeschmettert, fank Darius zu den Todten;

Kein Palast hat den Chosroen ein Usyl vor ihm geboten.

Kannst du irgend was mir nennen, was dem Zeitlauf widerstände?

Fand zulegt das Reich bes hohen Salomo nicht auch ein Ende?

Mannichfache Kummerniffe, fleine Schmerzen fo wie große,

Neben Freuden ichwere Leiden ruhen in des Schickfals Schoofe.

Unglücksfälle giebt's, für bie nech Tröftung möglich ift und Hoffen,

Doch fein Troft ift für bas Unglück, bas ben Solam jetzt betroffen.

Denn ein Schlag, ein ungeheurer, hat gang Spanien fo erschüttert,

Daß Arabien davon nachdröhnt und des Dhod Gipfel gittert.

Tief gebeugt ift unfer Land, wie bes Propheten heil'ger Glaube,

Buft liegt jein Gebiet, verodet feiner Stabte Pracht im Staube.

Frag Valencia nun, das schöne, was aus Murcia ge-

Was aus Saen und Sativa unterm Schwert der Chriftenhorden?

Wo nun Cordova zu finden sci, der Sitz von Runft und Biffen?

Wo die Männer all, die emfig sich der Weisheit dort beflissen?

Frage, was nun aus Sevilla ward und seinem wogenreichen,

Klaren Strome mit den Wonnen seiner Ufer sondergleichen?

Ihr war't diesem Land die Säulen, drauf es ruhte, prächt'ge Städte! Rann bas Land nun noch bestehen, ba ber Sturm Euch niederwehte?

Wie um bas entfernte Liebchen Liebende voll Sehnsucht weinen,

Allso weheklagt ber Islam um sein Leid und bas ber Seinen,

Magt um was er einst beseffen, um die Aecker, nun vom schnöben

Glaubensfeind geschandet, um bie Felber, welche nun peroben.

Unfere Mojcheen — o wem follt' es Thränen nicht entlocken? —

Sind zu Kirchen umgewandelt, Kreuze sieht man drin und Glocken.

Selbst aus unsern Kanzeln, ob von Holz auch, strömen Thränenquellen,

Seufzer über unfer Unglück schallen aus den Betkapellen. Alle, die ihr sorglos lebet, denen fern das Ungemach ist, Denkt, eh ihr zum Schlaf euch hinstreckt, daß das Schicksal immer wach ist!

Freu'n mag ber sich, ber bie Erbe fein noch nennt, bie ihn geboren;

Aber bleibt uns eine heimath, da Sevilla wir verloren?

Dieses lette, schwerste Ungluck läßt die fruhern all vergessen;

Für ben Gram barum ift Ende nicht und Ziel nicht zu ermeffen.

Sort, ihr Reiter, die gleich Ablern zwischen blinkenden Geschoffen

Nebers Schlachtgefilt ibr hinftliegt auf den schlanken, muth'gen Roffen;

Krieger ihr, in teren Hanten Indiens Schwerter, ganzenspißen

Durch bas bunkle Staubgewölf wie feur'ge Meteore bligen;

Alle ihr, die hinterm Meere ihr in Ruhe lebt und Freuden,

Denen Ruhm nicht fehlt, noch herrichaft, noch ein Schat, ihn zu vergeuden,

Ward es euch nicht kund, bas Schicksal, das in Spanien trüb' und trüber

Auf uns laftet? Manche Boten fandten wir euch boch binüber!

Fort und fort um Gulfe flehn euch eure Brüder an; in Ketten

Wirft ber Keind sie, würgt sie nieder; und ihr kommt nicht, sie zu retten?

Will für die, die Einem Gotte dienen, folche Spaltung ziemen?

Seid ihr Alle nicht bie Kinder Gines Baters, ihr Mos- limen?

Werden ein'ge eble, stolze Seelen nicht den Schlummer brechen

Und zu uns herübereilen, um bes Glaubens Schmach zu rachen?

Den Bewohnern Spaniens beugt bas haupt sich unterm Druck ber Schande,

Ihnen, die jo ftolz, fo madtig fonft gelebt in diefem Lande.

Geftern waren sie wie Kon'ge boch geehrt in ihrer Wohnung,

heute zwingt der Chrift zu niederm Stlavendienft fie ohne Schonung.

Hättet ihr gesehen, wie unter Thranen, unter lautem Sammern

Auf tem Markt verkanft fie wurden, schwer gedrückt von Gifenklammern,

D, ihr hattet mitgeweint! Shr weintet, wenn ihr sie gefnechtet,

Dhne Führer irrend und im Cumpenfleid zu feh'n vermöchtet!

Sollen Berge tenn — o Gott! — tie Kinder von der Mutter scheiben?

Muß die Seete nicht beim Leib sein? und nun trennt man diese beiben!

Matchen, ichon jo wie tie Sonne, wenn beim Aufgehn fie Rubinen

Ausstreut, muffen ben Barbaren nun in nied'rer Frohne bienen;

Fern hinweggeschleppt, bei schwerer Arbeit und bei Kettenklirren,

Tragen sie ein Weh, vor bem sich ihnen Geist und Sinn verwirren;

Wer tem Islam tren geblieben, o! tem muß zu Thränenbachen

Cold Geichick bie Secle ichmelzen und bas herz vor Jammer brechen.')

<sup>1)</sup> Maffari II, 780.

Besenderen Rubmes geneß eine andere, von Ibn Abdun auf den Sturz des Königshauses von Badajoz verfaßte Elegie; indessen wird man den arabischen Kritisern, welche sie als ein Meisterstück preisen, kaum beistimmen können; sie ist mit historischer Gelehrsamsteit überladen und der antithesenreiche Stol, die vielsfachen, ohne Commentar gar nicht verständlichen Anspielungen lassen schwerzglauben, daß das Gedicht von ächter Theilnahme für das Schicksal der unsglücklichen Herricherfamilie eingegeben sei.

Bon wahrem (Sefühl zeugen dagegen die elegischen Berje, die Abul Abbas aus Xerez, der längere Zeit in Damascus zugebracht hatte, in sehnsuchtvoller Rückserinnerung an die dort verlebten Tage schrieb:

Ich! nach euch, ihr meine Freunde von Damascus, fehnt bas wunde

Herz sich mir! jo wird von eurer Gegend mir tenn feine Kunde?

Ferne weil' ich, und beim himmel! seit ich euch verließ mit Kummer,

Bet nicht Labung bas Erwachen mir und Labung nicht ber Schlummer.

Dent' ich jener schönen Tage, die in eurer lieben Nähe Mir im Flug bahingegangen, o so bricht mein Herz por Webe.

Welch ein Anderer als jeto war ich Morgens nicht in jenen

Thälern Nairabs, wo die Blumen lachten, feucht von Wolfenthräuen,

Während fich ber Zweige Raufchen und bas Gäufeln in bem Laube

Mit der Bache Murmeln mijchte und mit dem Gegirr ber Taube.

Und, o Rain des Berges, wo ich Abende genossen habe, Die mehr werth mir find, als all mein weitres Leben bis zum Grabe:

Reichlich, theurer Berghang, mögen, wenn sie gleich so reich nicht fließen,

Wie dir Regenschauer noth sind, meine Thranen dich begießen.1)

Der Dichter Abul Mafichi, der zur Zeit Abdurrahman's I. lebte, war auf Geheiß des Prinzen Suleiman geblendet worden, weil er in einem an denselben gerichteten Gedichte sich beleidigende Anspielungen auf dessen Zunder Hicham erlaubt hatte,
welche dieser rächen zu mussen glaubte. Aus Beranlassung seiner Blindheit dichtete der Unglückliche
bie Zeilen:

Gebeugt von Schmach und Sammer ist die Mutter meiner Kinder,

Seit Allah mich mit Unglud traf; benn ach! ein armer Blinder

Steht vor ihr, dessen Wanderung auf Erden bis zum Grabe

Ein kummervolles Schleichen ift, ein Saften mit dem Stabe.

<sup>1)</sup> Maffari I, 536.

Um Boden liegt sie ba und ruft: nichts kannst du ferner üben,

D Schictial, um noch mehr mich, als bu thatest, zu betrüben!

Mit solden Worten ichlägt sie mir im herzen tiefe Bunben;

Ach! ichtimmres Leit, als Blindheit, wird bei Menichen nicht gefunden!

Als sich der Dichter vor den Chalisen führen ließ und ihm diese Verse recitirte, ward Abdurrahman zu Thränen gerührt und gab ihm zweitausend Dinare, tausend für jedes Auge. Auch Hischam erinnerte sich nach seiner Thronbesteigung mitteidsvoll an das Unglück, welches Abul Makschi um seinetwillen erlitten batte und gab ihm nach dem Beispiel seines Vaters tausend Dinare für den Verlust jedes seiner Augen. 1)

Die nachstebende religiöse Elegie seiert die Erinnerung des Königs von Granada Ab ul Habichadsch Jussuf, welcher beim Gebet in der Moschee meuchlerisch ermordet wurde. Sie schmückt als Epikaph seinen Grabstein:

Schaure Gottes Suld für Benen, welcher bich bewohnt, o Grab,

Cegensfülle über bich, jo lang ber Zeitlauf währt, berab!

<sup>1</sup> Journ. asiatique, 1856, II, 476.

- Sei gesegnet bis zum großen Tage bes Gerichts ber Welt,
- Wenn der Menich aufs Antlit nieder vor dem Todtenwecker fällt!
- Doch du bift fein Grab; ein Garten bift bu voll von Bluthenduft,
- Wo die Myrthe Wohlgerüche ringshin aushaucht in die Luft,
- Bift ber Relch ber ichonften Blume, Die im Weld ber Schönheit fpriegt,
- Bift die Mujchel, welche aller Perlen köftlichite verichließt.
- D bu Westen, den der Vollmond seder Tugend unterging, Du Nipl, das alle Größe, alle Frömmigkeit empfing: Belch ein Fürst ist der, den setzt du birgst in deinem Heiliathum!
- Er, ber Erbe jeter Soheit, ber Nafriden Stol3 und Ruhm!
- Sa, ber Bohnfit bift bu nun von Chre, Kraft und Manneswerth;
- Den umfängst bu, ber bie Schwachen schützte mit bem starken Schwert,
- Den Bertheid'ger unfres Glaubens, ber, ein Meister bes Gefechts,
- Tobfeind jedem Regerirrwahn war und Schirmer jedes Rechts.
- Ihm, dem Sprößling bes Ubada, war sein hohes herricheramt,
- So burch eignen Werth erworben, wie vom Ahnberrn angestammt.

Eber ichiltert man ten weiten, unermesnen Decan, Alls wie fromm er war und welche hohe Thaten er gethan.

Durch Berrath ter wechselvollen Zeit ward er hinweggerafft;

Aber wer ist denn unsterblich? wer hat stete Lebensfraft? Hat die Zeit ein dervelt Antlig, Tag und Nacht, nicht von Natur?

Daß bie Zweigesicht'ge Trug übt, wie barüber staunst bu nur?

ein Märtvrer, Die Zunge vom Gebet noch träufent, fcied

Er von hinnen, da er eben andachtevell vor Gett ge-

Auf des beit gen Fastenmondes Pflichten streng sein Augenmerk

Michtent, hatt' er feiner Tugent Maaß erfüllt im fremmen Werk;

Und beim Fest des Faitenbruches nun, burchbehrt vom Morderstahl,

Sant er bin: bes Märtyrthumes Becher war fein erftes Mabl.

Sn ber Blutbe feines Lebens, auf bem Gipfel feiner Macht,

Hat tes himmels Nathichluß jo, wie Omar, ibn zum Fall gebracht. 1)

Reine Alinge, feine Lanze gibt es, ob auch noch so scharf, Drauf man, als auf einen Schutz vor Gottes Willen, gablen barf.

<sup>1)</sup> hier folgen im Driginal noch einige andere Berfe.

Und ein Jober, ber auf biefe Welt, die eitle, flucht'ge, baut,

Wird enttäuscht zulest gewahren, bag er nur auf Sand gebaut.

Drum, o herricher jenes Königreiches, bas fein Ende nimmt,

Du, der Jedem du gebietest und sein Loos vorherbestimmt:

Breite über unfre Fehler milb ben Schleier beiner hulb! Dhue dein Erbarmen zittern Alle wir für unfre Schuld. Den Beherricher ber Moslimen führe, eingehüllt in's Rleib

Deiner Gnade, in das Haus ber ew'gen Luft und Se-

Nur bei dir, Gott, wohnt das wahre Heil, das bis an's Ende währt;

Sinnentrug nur ift die Welt, die in sich jelber sich verzehrt.

Da wir mit dieser Etegie' johon auf das Gebiet der geistlichen Poesie hinübergetreten sind, so schlies sen sich füglich hier sogleich noch einige andere Prosen der letzteren an. Auch in Spanien fand die Mystif und Ascetif, welche sich schon in den ersten Jahrhunderten des Islam entwickelte und im Susissmus ihre höchste Ausbildung erhielt, zahlreiche Bestenner; außerhalb der Städte, zum Theil in Gebirgswildnissen, erhoben sich die Klausen und Einsiedeleien der frommen Scheichs, die abgeschieden von der

Welt, sich ganz der Vetrachtung des Unendlichen weihsten. 1) In den, auf spanischem Boden entstandenen, religiösen Gedichten sedoch, so weit uns dieselben bestannt gewerden, haben wir die mostische Tiese, welche die Werte der orientalischen Susis auszeichnet, versgebens gesucht. Nicht die getttrunkenen Entzückunzgen einer, in überschwängtichen Gesühlen schwelgenden Seele, die sich mit Vernichtung des eigenen Selbst in die Abgründe der göttlichen Liebe stürzt, sondern ernste Erwägung der Vergängtichkeit des Lesbens, Rene über begangene Vergehen und Hoffnung auf Gettes Erdarmen bilden den Kreis, in dem sie sich vorzugsweise bewegen.

Ben den folgenden Versen behauptete ihr Dichter Us-Suhaili, Jedem, der sie gebetet habe, um eine Gnade von Gott zu erflehen, sei die Erfüllung seisnes Wunsches zu Theil geworden:

Du, ber bas Geheimste kennt, was in ber Menschen Seelen

Berborgen ruht! Ihr Stüger bu wenn Sorg' und Leid fie qualen!

D du, auf den sie heffend ichau'n, vor dem sie flagend jammern,

Un den sie hülfebittend sich, Erlösung suchend, klammern!

Du, beisen ganzen Gnabenichat bie Worte: es geschehe! Umfassen, höre, Gutiger, erhöre was ich flebe!

<sup>1) 36</sup>n Batuta IV, 372. - Maffari, Buch V.

Vermittler ist bei bir mir nur die Noth, die allergrößte, Dein Beistand mir das Einzge, deß ich hoffend mich getröste!

Nicht andre Zuflucht hab' ich, als an beine Thur zu pochen,

Und öffnest bu sie nicht, so steh' ich machtles, wehgebrochen.

Herr, dessen Namen ich mit Preis anrufe im Gebete, Willst du nicht schenken beinem Knecht um was er zu bir flehte,

So fturze in Verzweiflung boch ben Gunder nicht, ben armen,

Denn unbegrangt ist beine huld, unendlich bein Erbarmen! 1)

Von Ibn Al Karadi ift das Gebet:

Ein Gefangner voll von Gunden steht, o herr, vor beiner Thur,

Fürchtend, daß du hart ihn strafest — wohl ist dir bewußt, wofür!

11m Berbrechen, beren Anäuel mit bem Blicke bu burd : brangft,

Muß ich zittern — bu allein bist meine Hoffnung, meine Angst,

Denn wer ist das Ziel des hoffens und des Zagens Duelle wer,

Außer bir, da unabwendbar Allen dein Gericht ist, herr? Laß mich an dem Tage, wenn das Schuldbuch aufgeschlagen wird,

<sup>1)</sup> Ibn Challifan, Art. 213-Suhaili.

Micht vor meiner Gundenlifte schamvoll bafiehn und verwirrt!

Sei mein Trofter in tes Grabes Finiterniß, wenn ich getrennt

Von den Meinen ruben werde und fein Freund mich ferner kennt!

Nur von beiner Gnade hoff ich, bag fie meine Schuld verzeiht,

Alber fehlt fie mir, verloren bin ich bann in Ewigfeit!")

Abn Salt Omaija dichtete vor seinem Tode folgende Berse und befahl, sie auf sein Grab zu seinen:

So lang auf dieser flücht'gen Welt ich weilte, Wußt' ich, daß ich dem Tod entgegeneilte; Dech nun keim Scheiden bangt mir ver dem Einen: Am Thron des höchsten Richters zu erscheinen. D wüßt' ich, was mich drüben für ein Loos Erwartet! Meiner Sünden Zahl ist groß, Und wenn mich Gett bestraft für meine Schuld. Se ist sein Spruch gerecht; doch wenn mit Huld Er mir vergiebt, dann werd' ich — o der Wonnen! — In ew'ger Lust und Seligkeit mich sonnen. 2)

## Ibn Sara:

Du, ter immer nech bein Dhr bu leihft bem jugen Ruf bes Schenken,

Db dich gleich das greise Haupthaar mabnt, des Todes zu gebenken!

<sup>1)</sup> Maffari I, 545.

<sup>2)</sup> Ibn Challifan.

Sprich, wozu hat Gott Gehör dir und Gedächtniß dir gegeben,

Wenn umfonft, um dich zu warnen, unfre Stimme wir erheben?

Wahrhaft blind und taub ift der zu nennen, ber die weisen Lehren

Nicht befolgt, die Gegenwart ihm und Vergangenheit gewähren;

Ewig werden nicht bie Spharen rollen, noch bie Welt bestehen,

Sene großen Lichter, Mont und Sonne, werden einst vergeben,

Und die Erdbewohner alle, ob in Städten, ob im Belt Sie nun hausen, muffen endlich icheiden aus ber flücht's gen Welt. 1)

<sup>1)</sup> Ibn Challitan.

## IX.

Wenn die Gedichte bisber nach der Gleichartig= feit ihres Inhalts zusammengestellt worden sind, fo ist doch der Charafter vieler berselben, je nachdem sie die mannichfaltigen Beziehungen ihrer Berfasser zu Menichen ober Natur ausdrücken, so verschieden, daß fie jeder Eintheilung spotten. Richt selten macht fich solche Verichiedenartigfeit jogar in bem nämlichen Gedichte bemerkbar, insofern dasselbe in mehrere Theile zerfällt, deren jeder mit fast selbstständigem Inbalt für sich besteht oder doch nur loie an den anderen gefügt ist. Mangel an Einbeit in diesem Sinne muß man 3. B. der berühmten Raffide gum Erhe Cordova's vorwerfen, welche unter dem Namen "ber Schatz der Bildung" im Munde aller Andalu= fier lebte. Dieselbe beginnt in der Weise der alt= arabischen Gedichte mit einer sehnsuchtvollen Unrede an die ferne Geliebte 1), dann aber bebt der Ber=

<sup>1)</sup> Wie in den alten Kassischen wird die Geliebte im Plural angeredet (über biesen Gebrauch f. Dozy, loci de Abbadidis I, 409. — Humbert, Anthologie 204. — Slane, Journ. asiat. 1839, I, 175). Man könnte nun gwar annehmen, mit "Ihr" seinen bier die Freunde des Berfassegeneint, die ihn zur Ausbranderung ausgesert, allein diese Auslegung scheint der allgemein üblichen Ausbruckweise der arabischen Sichter zu widerstreiten, auch wurde sie keine größere Einbeit in die Kassisde bringen, denn dann sprache der Oichter zuert Sebnsuch

fasse seiner Vaterstadt Cordova zu preisen an, beklagt seiner Vaterstadt Cordova zu preisen an, beklagt seine zerrütteten Vermögensverhältnisse, wegen
deren er sich so manchen Genuß versagen müsse, sagt,
daß ihm von vielen Seiten gerathen werde, auszuwandern und sein Glück in der Fremde zu versuchen,
spricht aber auf das Entschiedenste die Absicht aus,
die geliebte Heimat nicht zu verlassen. Die ganze
Rasside, die man trotz der Fehlerhaftigkeit ihrer Composition nicht ohne Interesse lesen wird, sautet wie
folgt:

Ein Windhauch weht vom Balfamitrand baher mit leichten Schwingen,

Die aus ber weiten Ferne mir ber Theuern Gruge bringen.

Auf duftenden Lewkoyen sich ausbreitend mit den Flügeln

Und auf Jonquillen, gleitet er hin ob des Ufers Sügeln Und haucht mir Lebensodem ein, mir, der ich niemals dachte,

Daß den Gestorbnen je ein hauch von Neuem leben machte;

Auch ift's ter Duft bes Landes nur, wo bie Geliebte weilet,

Der von dem Kummer mich, dem Gram, drin ich verfunken, beilet.

nach seinen Freunden und dem fernen Lande, wo sie weisen, aus, erklärte aber später, er könne sich unter keiner Bedingung von bem genufpollen Leben in Corbona trennen.

Alls über fand'ge Soben ber ber Wind von bir mir Runten,

Du holde, brachte, liegen fie fofort mein herz gefun-

Bor Freuden jurang ich auf, sobalt sein Weh'n gespürt ich hatte

Und gab mich feinem Frühhauch hin gleich einem schwanfen Blatte;

Sein Obem machte mich berauscht, als hatt' ich Wein getrunfen

Und wectte neu mir hoffnungen, tie icon in Schlaf gesunken;

Denn einen Duft von beiner Huld fpurt' ich in ihm und fagte:

Nun werd' ich ihr von Neuem nah'n, die ich als fern beklagte.

Dir zu begegnen hofft' ich auf ben Spuren seines Wehens

Und mächtig wurde wach in mir der Wunsch bes Wiebersehens,

Und auf ben Saum von seinem Aleid drückt' ich, um bich zu ehren,

Geliebte, heißer Kuffe viel und weinte Schusuchtzähren. D biese Fluren, drauf ich oft in Herzenskummernissen Umbergewandelt, ohne Trost für meinen Gram zu wissen!

Bom Gräberbetplat bis zur Schlucht Afik (fcon beim Erwähnen

Der Namen einnen unversehns mir aus ben Augen Thränen) Und zur Rugafa trüben Sinns schritt ich jo manche Male,

Bur Silberflur, zur Klofterichlucht bis hin zu Abdun's Thale

Und zu bem Thore jenes Manns, ber reichlich ftets, voll Bute

Der Freundschaft Beder mir fredenzt; daß Allah ihn behüte,

Und mir vergonne, fein Gesicht zu schau'n bis ich erblaffe,

Auch niemals mich bas Thor Damasts, ftatt feines, schauen laffe!

Fern fei's von mir, im fremden Land mein Lager aufzuschlagen!

Wer das erwählt, wird, wenn er dort, bald seinen Schritt beklagen.

Was hilft das Reisen? Irgendwo den Unterhalt des Lebens

Mühlos sich zu gewinnen — bas ersehnt ber Mensch vergebens;

Und wer mir auszuwandern rath, thöricht ist der nicht minder,

Alls wer zu bem Verschnittnen spricht: sei fruchtbar! zeuge Kinder!

Wer Beil für sich auf Erben sucht und Seil im Jenfeit drüben,

Wohin wohl follte scheiden der von Cordova, dem lieben?

Weit ist die Flur der Stadt, und klar find ihres Flusses Wellen,

Un beifen Ufern bichtgebrangt ber Garten Pflanzen ichwellen.

Gebt Neahs Lebenstauer mir, um stets sie gu bewohnen,

Webt mir gum Gigentbum in ihr ten Schatz ber Pha-

Und beide wend' ich einzig an, im Wein mich zu beraufchen

Und Kuffe mit holdsecl'gen Frau'n, schwarzängigen zu tauschen.

Doch flagen muß ich, daß in ihr Enttäuschtsein und Entbehren

Mein Loos geworden ist, daß Gram und Sorgen mich verzehren;

Ich febe mit bem Auge was bie Sand nicht kann erreichen

Und was zu Theil boch Solchen wird, die mir an Werth nicht gleichen.

Von allem Leiden dünft mich das des Unglücks höchste Spige,

Wenn man ein König ist an Beist, ein Bettler an Besitze

Und auf ben hügeln von Sabrin bie holden schlanken Frauen,

Wie Anemonen schön, nicht wagt verlangend anzuschauen.

u Bohl — jagt man mir — jo wandre aus!" Doch Antwort muß ich geben:

Das thue weisen Herz nicht hangt am Lusthaus zwischen Reben,

Wen nicht tes Dirwinds hauch erfüllt mit wonnigem Behagen,

Wen nicht ber Morthen Duft entzückt, von feinem Wehn getragen,

Wer nicht Gefänge liebt und nicht nach Aepfeln rother Bangen,

Nach roller Buien ichwellender Granatfrucht trägt Verlangen.

Unftrengung fofien wurd' es mich, mir Bohlftand gu erringen,

Und nur durch Müh'n vermöcht' ich, mich zu Ansehn aufzuschwingen.

So wiffe benn, ber bu mir rathst, nicht länger hier zu fäumen

Und, weil Erwerb mir hier nicht blüht, mein Reiseroß ju gaumen:

Wohl hör' ich beinen Rath, allein ihm widerstrebt das herz mir,

Daß in mein haus ein Anderer einzege machte Schmerg mir.

Fürwahr! der Heimat bleib' ich treu, wo zwar mein Wunsch und Wille

Mir oft vereitelt wird, doch oft ich auch die beiden stille.

Migachtet will ich und bedrängt mich doch von hier nicht trennen

Und nicht in Länder reisen, wo bie Menschen mich nicht fennen,

Wo diefer fagt: "der Fremdling will fich nur Gewinnst erspähen"

Und Undre, wenn ich freundlich bin, zum Cohn bafür mich schmähen:

"hinweg mit bir! Troft ichafft es mir, wenn ich bich nicht erblicke,

Doch gräulich ift bein Nahsein mir, baß ich vor But ersticke!"

D Augen ihr ber lieblichen, gazellenschönen Frauen,

Die mir verfagt sind, benen ich nicht darf ins Antlit schauen!

Und o du jüßer Mosterwein, von dem nur seltnes Naschen

Bergennt mir ift, wenn einmal Geld genng in meinen Taschen,

Ausharren will ich in der Noth auf meiner Heimaterde, Auf den vertrauend, der es sprach, das Schöpfungswort: es werde!1)

Noch ein anderes Beispiel mag zeigen, wie wenig es nach den Begriffen der Araber für nöthig
galt, daß ein flar ausgesprochener Gedanke alle Theile
eines Gedichtes verbinde. Ibn Said schildert in der
nachstehenden Kasside zuerst ein glückliches Liebesverhältniß, das er gegen seden Tadel vertheidigt, dann
eine fröhliche in der Umgegend Granada's am Genil
verlebte Nacht; und diese beiden Theile haben so wenig einen strengen Zusammenhang mit einander, daß
sie sehr füglich zwei Gedichte statt des einen ausmachen könnten:

<sup>1)</sup> Maffari I, 356. Der Berfaffer ber Kaffibe hieß Abul Kafim Annir Ben Sifcam.

Den Becher reich jum Trinfen mir, Indessen girrend flagt die Taube! Reich ber ibn, um ben Trubfinn mir Bu scheuchen mit dem Saft der Traube, Und neige bich zu mir, daß ich Des Leibes ichwanken Aft umranke Und daß ich ftille meinen Durft Mit beines Mundes Liebestrante. Go honigfuß, fo rofenduftig, Wie er, ift feiner unter allen, Wie er befett mit Verlen feiner, Roch fo umgeben von Rorallen. Mit Geel' und Leben bin ich bein, D fclanker Zweig auf hohem Sügel, Bu dem wetteifernd Nacht und Morgen Empor fich ichwingen mit bem Flügel! Dein Garten ift ber Garten Ebens, Mir steht das Berg um dich in Flammen, Doch nicht um Schuld, die ich beging, Rann man zur Strafe mich verdammen. Wohl tadeln Tadelfücht'ge mich Und ichmäh'n mid meiner Liebe wegen, Doch jedem Vorwurf, allem Schmahn Tret' ich mit feder Stirn entgegen. Fürwahr, fie taufden fich im Glauben, Von meinem Leben wurd' ich weichen, Die werden fie durch Läfterung Und durch Verläumdung das erreichen. So fprechen fie zu mir: "Dein Ruf Ift hin, du haft bich felbft entadelt;

Richt Giner lebt, ber bich nicht ftreng Um beiner Liebe willen tabelt. Berloren haft bu ben Berftanb Und beine Ghre arg geschändet, Berrüttet beine Lebensfraft Und Sabe jo wie But verschwendet." Doch Antwort geb' ich ihnen: was Sprecht ihr von Ruf, Berftand und Ehre? Mir lag' an ihnen allen nichts, Wenn fie darüber gram mir ware. Glaubt mir! ber Liebeswahnsinn lagt Sich nicht durch Baubersprüche bannen, Nicht weicht er vor Besprechungen Und Zeichen ber Magie von dannen. "Doch sie betrog dich", fagen fie. Nein, ficher bin ich ihrer Treue; Wie ich nach ihr, jo jehnte sie In meinen Urm fich ftets aufs Neue. Damit ihr Reiner nabe fame, War sie umftarrt von Speer und Lange; Allein jah man durch Waffen je Den Mond verbüllt mit feinem Glange? Durch alle hindernisse brach Sie stets sich Bahn, zu mir zu fommen; Sie zu behüten, wollte nicht Absperrung noch Bewachung frommen; Wie Liebenden ftets eigen ift Das Planeichmieden, Rankefpinnen Go pflegte Lift fie über Lift Von Neuem immerdar zu finnen;

Und hätte sie durch Treubruch mich Zu hintergehen je gebrütet, Ward sie von mir — da Hut der Liebe Nothwendig ist — nicht streng behütet? Doch ja! um Eins betrog sie mich, Um viele Zeit und manche Stunde, Denn brünst'ger hing, als ich an ihrem, Sie fort und fort an meinem Munde; Nie geizte sie mit ihrer Huld Und konnte doch mir nie genügen; Wir Beide schlürsten, nie gestillt, Der Liebe Glück in vollen Zügen.

Und o bes Tags, für ben ich nie Dem herrn genugfam Dant erwiefe, Gelbst wenn ich ihn von fruh bis fpat In ftetem Lobgesange priefe; Des Tages, am Benil verlebt, Alls von den Zweigen uns zu Säupten, Bleich wie von Sangerpulten, uns Der Bogel Lieder faft betäubten. Wie Silberbarren ichlängelte Der Fluß fich burch die Gartenräume, Indek das Albendroth vergoldend Berniedertriefte durch die Baume. Dort tranfen wir das goldne Rag, Das funkelnde, von beffen Fluten Die Bergen Derer, Die es folurfen, Auflob'n in bellen Liebesaluten. Alls waren zwischen Rofenkuospen Jasmine aufgeblüht, erschloffen

Des Beines buft'ge Blumen fich, Die in ben Beder fich ergoffen; Und, ba wir ichlurften von bem Trank, Der unfre Geelen frohlich madite, Sah'n wir, wie mit ben Perlen Schaums Er luftig uns entgegenlachte; Und bauchte - benn viel Beit, ihn flarend, War über ihn dahingegangen — Bir faben einen Regenbogen Alm Horizont des Glafes prangen. Go, während ichon bes Tages Prachtfleid Erblaßte, ichwelgten wir in Wonne, Bis Abends fpat vor unfern Augen Im Weften unterging die Sonne. Die Ginen beischten Lampen nun, Daß man burch fie bas Dunkel icheuchte, Doch Anderen war wohl bewußt, Wie hell ber Saft ber Traube leuchte. Rennt ihr - jo riefen Dieje - nicht Das Licht, bas in ben Glafern funkelt? Rein Beder ift, ber nicht gum Stern Bermanbelt wurde, wenn es bunkelt. Go freif'ten benn die Becherfterne Bei bem Gelag, indeß wir tranken; Bestirne ichienen sie, die nicht Aufgingen und nicht unterfanken. Indek wir fdmarmten, wurden uns Bum bellen Tag bie nacht'gen Stunden, Bis im Gefträuch ber Bogel Sang Uns fund that, daß die Racht verschwunden. Dann übten wir die Glaubenspflicht Des Morgentrunks, und, als am Tage Ein Wanderer vorüberging, hielt er um uns die Todtenklage; Denn reglos lagen wir, so daß Er uns im Rausch gestorben glaubte, Und o! juß war doch dieser Rausch, Der des Bewußtseins uns beraubte!

Durch wie viel Nächte, die mir so Nach froh durchschwärmtem Tag verflossen, Betrog ich Jene, deren Tadel Mich traf und meine Lustgenossen. Ich, fehrte jene Seligkeit Mir wieder, wie ich einst sie kannte! Allein vermöchte jemals sich Glücklich zu fühlen der Verbannte?

Epigramme im Sinne der griechischen Anthologie könnte man die folgenden Gedichte nennen:

### Auf ein Schwert.

Wie die Sonne fliegende Wolken verklärt,
So blist durch die Nebel des Staubes dies Schwert;
Im Dunkel ist es ein funkelnder Stern,
Eine Fackel, die leuchtet von fern;
Der Feind flieht zitternd, der es erblickt,
Wer seine Nähe nur ahnt, der erschrickt,
Und die selbst, die es im Traum nur schau'n,
Erfüllt sein Bild mit Schrecken und Grau'n.

<sup>1)</sup> Mattari I, 649 ff.

### Auf ein Hoff.

Sft es ein Roft, bas vorüber mir icoft, boch ichnell fich in's Weite verlor,

Ober ein blitzgleich zuckendes, ftammendes Meteor? Felfige Pfade begrüßen es froh, wenn hurtig heran es schnaubt;

Auf der Stirne bas glangende Mal bat es bem Morgen geraubt.

Hert es Geräusch, so erichrickt es und glaubt, ber Beraubte setze ihm nach,

Doch zu so haitigem Aluge find des Frühroths Flügel zu ichwach.

Mute bleiben bie Sterne gurud, wenn es ben Lauf be-

Und nicht holen die Wolfen es ein, jagen sie noch so geschwind.

Frage die Winde, we feines lauf's außerste Granzen sei'n; Antwort weiß dir nicht Einer barauf, als nur die Winde allein.

### Inschrift eines Bogens.

Wenn Staub sich über dem Schlachtfeld ballt Und von Reihen zu Reih'n die Zerstörung wallt, Wenn wüthend sich Heer mit Heer bekriegt Und über ihr Haupt der Tod hinfliegt, Dann schleuder' ich auf den kämpfenden Feind Den Untergang, noch eh er es meint. Uts Halbmond leucht' ich dem Jelde der Schlacht Und es blist mein Pfeil wie die Sterne der Nacht.')

<sup>1)</sup> Grangeret 185, 186, 187.

## Auf ein Venusbild, das in Sevilla ausgegraben wurde.

Sieh biefes Weibes Marmorbild mit allen Reizen prangen!

Wie weiß sie ist! welch roj'ges Licht spielt sanft um ihre Bangen!

Ein Sohnden hat fie, und boch ließ fie nimmerdar geschehen,

Daß ihr ein Mann zu nahe fam, noch litt sie jemals Behen.

Wir wiffen, daß fie Stein nur ift; doch wenn wir fie betrachten

Macht fie zu ihren Stlaven uns durch ihrer Blicke Schmachten. 1)

# An einen Jüngling, der in der Schlacht von Balaka tapfer gekämpft hatte.

Dein schwarzes Roß, o junger Mann, jah ich im Kampfgefümmel

Umfauft von Langen, und verglich es mit bem nacht'gen himmel;

Doch leuchtend strablte, wie der Mond durch dunkler Wolken Risse,

Dein schönes Antlit und vor ihm entflohn die Finsternisse. 2)

<sup>1)</sup> Dlaffari I, 350.

<sup>2)</sup> Scriptor. loc. de Abbadidis I.

Wie lieblich und zurt empfunden ift folgendes Gedichtchen auf einen Stlaven aus Sevilla, der in Murcia gefangen war:

Tief ift sein Schmerz; er weint und klagt, Und Reiner kann den Gram ihm stillen; Die Thränen hemmen will er wohl, Allein sie strömen wider Willen.

Der du ihn kränkst, hab Mitleid doch! Umsonst nach Freiheit seufzt der Knabe, Tod ist ihm jeder Augenblick Und Ruhe wird ihm erst im Grabe.

Beim Beh'n der Winde springt er auf Und schlürft den Duft von ihren Schwingen Und fragt verliebt, ob Kunde sie Ihm von Sevilla's Fluren bringen.

Wie oft hat weinend er die Taube Nicht angesteht, vor Kummer matt, Daß ihre Flügel sie ihm leihe Zur Flucht nach der geliebten Stadt!")

Von Al Homaidi sind die Verse:

Bon meiner heimat fern zu leben hab' ich mich lange schon gewöhnt; Ich sehne mich nach stetem Wandern, 'Wie sich ein Andrer heimwärts sehnt. Nicht kann ich all die Freunde zählen, Zerstreut mir in der weiten Welt,

<sup>1)</sup> Maffari I, 664.

Und zählen nicht die Stätten alle, Auf denen schon ich schlug mein Zelt. Wenn ich bis an den Sonnenaufgang Und bis zum Untergange dann Die Welt durchstreift, wohl sind' ich endlich Ein Grab, in dem ich ruhen kann. 1)

Als Proben der gnomischen und Spruch-Poefic mögen dienen:

1.

Nach seinem Tode noch lebt ber Gelehrte, Wenngleich sein Leib zum Staube wiederkehrte; Todt aber ist, ob noch so lang er lebt, Der Ignorant schon eh man ihn begräbt.2)

2.

Die ihr nach Erbengütern trachtet, wißt, Daß eurem Schatten gleich ihr Wesen ist; Berfolgt sie — und ihr könnt sie nicht erreichen. Flieht sie — sie werden nimmer von euch weichen.

3.

Mit Gläsern, voll von Wermut, Hab' ich die Menschen oft verglichen; Ihr Mund ist oberstächlich Mit etwas honig wohl bestrichen, Und wer aus ihnen nippt, Den reist der Trank, der Güße wegen,

<sup>1)</sup> Maffari I, 535.

<sup>2)</sup> Ibn Challifan, Art. Ibn A8-Sid.

<sup>3)</sup> Derf., Art. Gufaina.

Doch wer sie mehr gekostet, Der weiß, was sie im Innern hegen, 1)

4.

Aus zwei Theilen besteht bas Leben; Sieh, welch Spiel es mit uns treibt! Nur ein Traum ist bas Bergangne, Nur ein Bunsch was übrig bleibt.2)

Ibn ul Habdad, sonst ein zärtlicher Liebesbichter, schrieb in einem Moment des Unmuths die Berse:

Wie beine Geliebte dich betrog,
So suche du sie zu betrügen!
Durch Kälte und durch Bergessenheit
Mußt du die Liebe zu ihr besiegen!
Die Mädchen gleichen dem Rosenstrauch
Und wissen so wie er zu beglücken;
Ein Wanderer hat eine Rose gepflückt,
Der nächste wird die zweite pflücken.

Ibn Zuhr, der berühmte Arzt (Abenzear) scherzte über das Grauwerden seiner Haare:

Ms in den Spiegel den Blick ich warf, Nicht wußte mein Auge, wie ihm geschah, Beil einen Alten, den ich nicht kannte, Ich statt des Jünglings von ehmals sah. Wie? — fragt' ich — den gestern ich hier noch erblickt, Wohin entschwand er? ist er nicht da?

<sup>1)</sup> Ibn Jubair ed. Wright, pag. 19.

<sup>2)</sup> Matfari I, 79.

<sup>3)</sup> Dozy, Recherches 101.

Da lachte ber Spiegel: hier ist er noch immer, Du aber willst ihn nicht kennen; ja, ja! Sonst nannte die schöne Suleima dich Bruder Und heute sagt sie zu dir: mein Papa!1)

Derfelbe verfaßte folgende Grabschrift für sich felbst:

Steh und erwäge! Eine von den Stätten Ist dies, wo wir zulet und Alle betten. Die Erde deckt mein Antlit nun, als ob Sie meine Füße nie betreten hätten. Gar Viele heilt' ich, sie dem Tod entreißend, Und fonnte doch mich selbst vor ihm nicht retten.2)

Derfelbe dichtete auf fein Sohnchen die Zeilen:

Ein Kind ist mein, ein allerliebster Knabe, Bei welchem ich mein Herz gelassen habe. Ich traure, weil, gebannt aus seiner Nähe, Ich nicht sein liebes, kleines Antlitz sehe. Ihm gilt mein Sehnsuchtbrang, wie mir der seine, Er weint nach mir, so wie nach ihm ich weine, Und müd' sind unsre Wünsche durch das Wandern, Das Ewige, vom Einen zu dem Andern.

Cine lange, in Leiden zugebrachte Racht schildert Ibn UB-Sid:

Das schwarze Lockenhaar der Nacht Ward altergrau, so wie das meine

<sup>1), 2)</sup> u. 3) Ibn Challifan, Art. Ibn Buhr.

Und gleicht, am himmel ausgespannt, Dem lilienübersäten Raine; In dieser einen haben sich Bereint die sieben Wochennächte, Und keinem Tag dazwischen ward Berstattet, daß er helle brächte. 1)

Ibn Badiche (von den Christen Avempace genannt) jagte mit Bezug auf jein nahes Lebensende:

Bu meiner Seele iprach ich, als fie vor fich fah ben Lob Und balt nach rechts, bald linkshin floh: Stehl höre mein Gebot!

Dem Nebel, tas tu fürchtest, halt, bu Feigling, jeho Stand;

haft du ten Tod nicht oft ersehnt als Zuflucht gegen Noth?

Abn Amr ans Malaga wurde einst, als er auf einem Spaziergange in der Umgegend seiner Batersftadt mit Abd ul Wahab, einem großen Liebhaber der Poesie, zusammentraf, von diesem aufgesordert, ihm ein Gedicht herzusagen. Er recitirte darauf folgende Berse:

Sie hat von der Morgenröthe sich Geraubt die blühenden Wangen, Als Darlehn hat sie vom Trakgesträuch Die schlanke Gestalt empfangen.

<sup>1)</sup> Ibn Challifan, Art. Ibn A8-Gid.

Sie warf hinweg die Juwelenreih'n Um besseren Schmuck fich zu füren, Und legte die Sterne sich um den hals Gleich leuchtenden Perlenschnüren.

Zufrieden nicht mit dem Gliederbau, Dem zierlichen, der Gazelle, Entwendete sie dem Thierchen noch Des Auges bligende Helle. 1)

Alls Abd ut Wahab diese Verse hörte, stieß er einen lauten Ruf der Bewunderung aus und sank wie ohnmächtig nieder. Dann wieder zu sich kommend, sprach er: Verzeih, Freund! Zwei Dinge gibt es, die mich außer mich bringen, so daß ich meiner selbst nicht mehr mächtig bin: der Anblick eines schönen Gesichts und das Anhören ächter Poesie. 2)

Der Chalife Abdurrahman III. sollte wegen Unwohlseins zur Aber gelassen werden. Er saß in dem Pavillon der großen Halle, welche sich auf dem höchsten Punkte von Az-Zahra erhob, und eben wollte der Arzt das Instrument an seinen Arm seine, als ein Staar hereingeslogen kam, sich auf eine goldene Base in der Halle niederließ und solgende Verse sprach:

Du, dessen hand mit der Lanzette Das Blut des Beherrschers der Gläub'gen vergießt, Behutsam sei mit der Aber, behutsam, In der das Leben der Welten fließt!

<sup>1)</sup> Im Original ist, wie häufig bei den Arabern, von der Schönen im Plural die Rebe.

<sup>2)</sup> Maffari II, 274.

Der Staar wiederholte diese Worte mehrere Male und Abdurrahman, sehr dadurch erheitert, erfundigte sich unter Ansdrücken der Bewunderung, wer sich dies ausgesonnen und dem Logel die Berse beigebracht habe. Da ersuhr er, seine Gemahlin Murdschana, Mutter des Thronfolgers Al Hakem, sei die Arheberin des sinnreichen Einfalls. Er belohnte dieselbe durch ein reiches Geschent für die Erheiterung, die sie ihm verschafft hatte. 1)

Gin junger, bei der Kinanzverwaltung in Gordova angestellter Mann wurde vor den allmächtigen
Minister Almansur geführt, um sich wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder, deren man ihn beschuldigte, zu verantworten. Alls er seine Schuld
eingestand, suhr Almansur ihn an: "D Nichtswürdiger! wie hast du dich erdreisten können, die Gelder
des Sultans anzugreisen?" Jener erwiderte: "Das
Schicksal ist mächtiger als der gute Wilte und die Armut verführt die Treue." Jornig besahl der Minister, daß er in Ketten gelegt und zu streuger Bestrasung in den Kerfer geworsen würde, der Schuldige aber rief, als man ihn eben absührte:

Weh! in wie schwerem Unglück ich mich sehe! Kaum benken läßt es sich; o wehe, wehe! Nichts ist auf Erden, was mir Nettung schafft; Bei Allah einzig ist die Macht, die Kraft!

<sup>1)</sup> Matfari I, 232.

Sobald Almansur viese Werte hörte, befahl er ben Schergen, Halt zu machen, und fragte den Gesfangenen: "Haft du biese Berie aus dem Gedächtniß hergesagt, oder hast du sie improvisirt" Unf die Antwort: "ich habe sie improvisirt", gebot der Misnister, dem jungen Mann die Ketten abzunehmen; hierauf sprach Letterer weiter:

Ich weiß, daß du, o herr, wenn du vergiebst, Noch eine huld hinzuzufügen liebst; Führt Allah den, dem er vergiebt voll Gnade, Nicht in das Paradies auf lichtem Pfade?

Da befaht Almaniur, den Schuldigen nicht altein in Freiheit zu iegen, iondern auch von ieiner weite= ren Berfolgung wegen der veruntrenten Summe ab= zustehen. 1)

Ihn Hudail erzählt: "Eines Tages als ich nach einem Landhause ging, welches ich am Tuße des Gebirges von Cordova in einer der herrlichsten Lagen von der Welt besaß, begegnete ich dem Ihn al Kustija, welcher oben von seiner in der nämlichen Gegend gelegenen Gartenwohnung zurücktehrte. Als er mich erblickte, ritt er auf mich zu und war sehr erfreut, mich zu treffen. In scherzhafter Laune sagte ich zu ihm aus dem Stegereif:

Du Sonne, deren himmelsfreis die Belt ift, Von wannen fommit bu, hechverdienter Mann?

<sup>1)</sup> Maffari I, 273.

Als er bieje Worte borte, lachelte er und antwortete sogleich:

Ben wo in Ginfamfeit ber Glaub'ge finnen Und insgeheim ber Sunder fund'gen kann.

Dieje Antwort entzückte mich jo, daß ich mich nicht enthalten konnte, seine Hand zu küssen und Gottes Segen auf ihn herabzuflehen; er war überdies mein alter Lehrer und verdiente daher dieje Zeichen der Hochachtung.")

Ibn Zadeh erzählt: "Ich war eben mit meinem Bruder in Toledo angekommen und wir beide mach=
ten dem Scheich Abu Betr einen Besuch. Als wir
bei ihm eintraten, fragte er, von wo wir fämen. Wir
erwiderten, von Cordova. Und wann habt ihr es
verlassen? fragte er weiter. Erst eben langen wir an,
antwerteten wir. Da sprach er: tretet näher zu mir
heran, damit ich die Luft Cordova's einathme! Und
als wir nun dicht vor ihm standen, neigte er sich über
mein Haupt und sprach:

D Stadt der Städte, Cordova! du strahlende, du hehre! Wann fommt die Zeit, daß ich zu dir, zur Heimat wieberkehre?

Mag weitlich über bich hinab ber Regen reichlich fallen, Inteffen beine Dächer laut bem Donner wiberhallen! Hell dämmern beine Nächte selbit, bu rings von Grun umgebne,

Und Umbrabuite fteigen auf aus beiner bluh'nden Ebne.2)

<sup>1)</sup> Ibn Challifan.

Der Dichter Us-Sohaili erhielt die Nachricht, daß seine Baterstadt Sohail bei Malaga von den Christen zerstört und seine Berwandten getödtet seien. Sosgleich brach er dahin auf, und als er dort, wo sein Geburtsort gestanden, nur noch Trümmer fand, sprach er, in den traurigen Anblick versunken:

Wohin find all die Edlen nun gegangen, Die freundlich mich so oft bei sich empfangen? Mich schreckt's, o Heimat, mir so heiß geliebt, Daß Antwort Keiner meinem Gruße giebt! Zu meinem Ohr tönt nur der Wiederhall, Allein nicht Einer theuren Stimme Schall. Nur zu den Blättern red' ich, und im Laube, Indeß ich weine, klagt die Turteltaube. Ach, welche Leiden, Vaterstadt, dich trasen! Und Keiner kann das Schicksal dafür strasen.

<sup>1)</sup> Maffari II, 272.

### Χ.

Wer Sevilla auch nur flüchtig betrachtet, muß burch die Rütte und Mannichfaltigteit ber Denkmale überraicht merten, melde rericiebene Belter und Jahrbunderte biefer berühmten, von dem Errichwerte als Weltwunder geprieienen Stadt binterlaffen baben. Wenn bie beiden Ganten ber Atameda vicia ibn an die Weltherrichaft der Römer mabnen, rufen ihm die großartige Louig, das Archiv von Indien und der goldene Thurm am Guadalauivir, an welchem einst Die Alotten des neuentbeckten Amerika landeten, ben Glang ren Karls V. Universalmenarchie in die (Fr= innerung. 28abrend die zugleich grazieje und maje= stätische Giratda auf die Zeiten gurudweif't, als ber Mueggin von ihrer Sobe den Ruf zum Gebete über die blübende Hauptstadt des Almohabenreiches erichals len ließ, redet dicht daneben die gewaltige Kathedrale von der nun gleichfalls gefunkenen Macht ber tatbe= lischen Hierarchie. Neben so vielen bedeutungsvollen Monumenten ber Vergangenheit aber, welche fich un= verjehrt bis heute erhalten baben, sucht man verge= bens nach anderen, die, wefern wir nicht die Ge= schichte für ein Märchen balten wollen, einst eben ba

gestanden haben muffen. Bis auf die letzten Reste verschwunden sind die Prachtbauten, mit denen das glänzende Berrichergeichlecht der Abbadiden seine Refidenz schmückte. Und wie die Beit die Paläste und Villen biefer Fürsten nicht geschont hat, so ist auch Die Erinnerung an fie jelbst fast erloschen. Dennoch erhoben die Benn Abbad durch Unternehmungsgeist und friegerische Tapferfeit nicht allein ihr Königreich an einer Söhe der Macht, welche alle gleichzeitigen Staaten der Salbinsel überragte, sondern ichufen als Gönner der Wiffenichaft und Poeffe aus ihrem Sofe auch einen Sammelplatz von Gelehrten und Dichtern, bem die glorreichste Periode des Chalifats zu Cordova fanm einen gleich glänzenden gegenüberzustellen bat. Ja mehr; ein Mitalied dieser Donastie, Al Motamid, nimmt einen der vordersten Plätze unter den arabi= schen Dichtern ein, wie er denn durch sein wunder= bares Schicfial und den tragischen Untergang, in welden er alle die Seinen mit hinabriß, jelbst wieder ein Seld der Poefie werden konnte.

Aus der Anardie, welche dem Sturze der Dmajsjaden folgte, erhob sich eine Anzahl kleinerer, von einander unabhängiger, Staaten; Cordova, Badajoz, Toledo, Granada, Almeria, Malaga, Balencia, Sasragossa, Murcia und andere Städte wurden Sitze besonderer Dunastien, die sich großentheils gegenieitig befeindeten. Als die bedeutendste dieser Hervor. Der

Stifter Derjetten, Abut Mafim Mubammed, batte burch Meichtbum und verfontide Kabigteit iden grofen Ginfluß in Serilla erlangt, als er, von raftlosem Chracis getrieben, bei ten rings um ihn tobenden Parteifämpfen ben Zeitvunft für gunftig bielt, um fich der Alleinberrichaft zu bemächtigen. Bu diesem Zwecke bediente er fich einer feltjamen gift. Zwangig, von Palaitrevolutionen, Blutvergießen und Käm= pfen verschiedener Rrouprätendenten erfüllte Sahre waren seit der Zertrümmerung des Chalifats verfloj= fen. Der Ted des letten Omajjaden hifcham hatte unter gebeimniftvollen Umftänden Statt gefunden und Raum für ben Glauben übrig gelaffen, ber Chalife babe den mankenden Thron nur gefloben, um in gefiderter Burndaegraenbeit fortguleben. Piötich trat nun, mabridgeinlich auf Initigation unieres Abul Kafim, ein Menich auf, ber fich (ein Seitenftuct zu bem faliden Zebaftian, Demetrins und Waldemar) für Biidam ausgab. Er behauptete, bem Delde Guleiman's, ber sich nach ihm ber Krone bemächtigt, entronnen zu fein und seitdem im Drient gelebt zu baben, von wo er jest nach Spanien guruckgefehrt sei. Bald verbreitete sich bas Gerücht von der Wieberkunft Bischams, man ergablte fich von feinen Abenteuern, wie er zuerst verkleidet in Gordova durch ein Handwert seinen Lebensunterhalt erworben, dann das gange Morgenland, während ber Rächte in den Moicheen ichlafend, durchirrt babe und nun den Thron wieder in Besitz nehmen wolle. Abul Kasim wußte zu veranstalten, daß einige Weiber, welche früher Cordora bewohnt hatten, die Identität des Betrügers mit dem ehematigen Chalisen bezeugten, und rief nun, da er bei einem Theile des Bolts Glauben fand, den Pseudo-Hischam zum Herricher aus, hielt ihn aber unter irgend welchem Lorwande in den inneren Gemächern verborgen, indem er selbst in dessen Namen die Regierung führte. 1)

Schon Abul-Kasim suchte die Gränzen des neuen Königreichs Sevilla auszudehnen; in viel größerem Maaße aber sehte nach seinem, im Sahre 1042 ersfolgten Tode sein Sohn die ehrgeizigen Plane des Vaters fort. Ven gewaltiger Körperfraft, scharfem Verstande und großer Geistesgegenwart, besaß er zusgleich seltene literarische Bildung, die er bei Ledzeiten des Vaters durch eisrige Studien erwerden; als aber der Pfad zur Herrichaft vor ihm geöffnet war, richteten sich bald alle seine Gedanken auf Ein Ziel, die Vergrößerung seiner Macht. Nicht zufrieden, nur als Vezir die Regierung zu leiten, ließ er das Kanzelzebet, statt im Namen jenes Schein-Monarchen,

<sup>1)</sup> Ihn Challifan. — Loci de Abbadidis ed. Dozy I, 220. Der vorliegende Abschien-Herbert Schrift war ichen geschrieben bevor die Geschichte der Abbadiden-Herbertschaft im vierten Banke von Dozy's Histoire des Musulmans d'Espagne erschien. Was ich über das Leben der der drüften diese Geschlechtes mittheile, ist verschiedenen arabischen Schriftsellern nacherzählt; da es nur den Rahmen sür die einzuschaltenden Gedichte bilden soll, so schien sür meinen Word eine fritische Sichtung der einzelnen Berichte nicht nöchig zu sein und ich muß in dieser hinsicht auf das ausgezeichnete Werf von Dozy verweisen.

in feinem eigenen verrichten, verfündete, Sischam fei am Edtagfluffe gestorben und nahm als Alleinherr= ider den Namen 211 Metabid Billab (ber auf Gott fich Etugende) an. Bedes Mittel, bas ibm gur Befriedigung feines Chrgeizes und zur Erweiterung bes Gebietes von Cevilla verbelfen fonnte, ichien ibm gerechtfertigt; wer ihm im Wege stand, wurde burch List oder Gewalt beseitigt. Die Art, wie er bie, an Die seinigen stoßenden, Staaten anderer Gurften an fich zu reißen verstand, zeige ein Beispiel unter vie= ten. In Streitigfeiten mit bem Berbern-Bauptling 3bn Rub, der in Arces und Moren berrichte, vermictelt, burchstreifte er einst in Verfleidung die Um= gebungen bes Echloffes von Arces, wurde aber von den Dienern seines Geaners erlannt und gefangen genommen. Man führte ihn vor 3bn Rub, er mußte Des Echlimmsten gewärtig fein, ber Berbernfürst identte ibm jedoch eine überans freundliche Unfnabme und gab ihn jegleich frei. 211 Motadid blieb Dieser Großmut eingedent, bestätigte Ibn Ruh in fei= ner Gerrichaft und ichlos auch mit anderen Berber= bänrtlingen, welche die umliegenden Landstriche inne batten, Freundichaft. Alle die erwähnten Fürsten beei= ferten fich, bem mächtigeren Gebieter von Sevilla gu buldigen. 3m Sabre 1043 unn veranstaltete bieser ein großes keft und lud seine neuen kreunde bagu ein. Angeblich um ihnen eine besondere Ehre zu bezeigen, ließ er fie in einem gebeigten Babe-Saal

empfangen; nur Ibn Nuh ward in ein anderes Gemach zu dem Gaftgeber geführt. Dann wurden auf Befehl Al Motadids die Thür und die Luftlöcher des Bade-Saals geschlossen und nicht eher wieder geöffenet, als nachdem die Unglücklichen erstickt waren. Auf selche Weise famen Nonda, Zerez und noch andere seste Plätze in seine Gewalt. Ihn Nuh, den er aus Dantbarkeit verschont hatte, starb auch bald nachber; dessen Sohn und Nachfolger aber, der sich täglich enger von den Truppen des Königs von Sevilla einzgeschlossen sah, trat letzterem seine Staaten ab. 1)

All Motadid führte in seinen Palästen ein schwelgerisches Leben und die Genossen seiner Zechzetage, mit denen er oft ganze Nächte durchschwärmte, brachten ihm dabei den Trintspruch aus: Viele mögst du tödten! Den Garten nächst seinem Palast ließ er mit den Hänptern der von ihm erschlagenen Teinde schmücken und erzöhte sich an dem Andlich, der Andere mit Entsehen erfüllte. Nicht minder stelz war er auf ein Schahfästchen, in welchem er die Schädel der von ihm getödteten Fürsten ausbewahrte. Alls später nach dem Sturze der Abbadiden Sevilla in Teindeshand siel, wurde in seinem Palaste ein Sack gefunden, in dem man Gold und Edelsteine vermuthete, der aber nichts als Todtenköpse enthielt. 2)

<sup>1)</sup> Ibn Chalbun, Gefdichte ber Berbern II, 74.

<sup>2)</sup> Loci de Abbadidis I, 243 ff. — Abb ul Bahid 67. — Da bie Terte ber weiter folgenden Gebichte fämmitlich in ben genannten Werken, die bes Mo-

Bei je granfamer Gemüthvart war dieser werannische Türft bech nicht nur ein Freund und Gönner ber Literatur, sondern auch selbst Dichter von zahlreichen Versen, z. B. folgenden auf die Stadt Ronda:

Alls wohlbefestigt nun erkenn' ich dich, Die Perse meines Reiches nenn' ich dich, D Nonda, seit mein sieggewohntes Heer Erobert dich mit Lanze, Schwert und Speer, Dies Heer, das nimmerdar im Kampse weicht, Wis es des Nuhmes höchsten Kulm erreicht. In mir erkennst du deinen Herrn hinfort, Als Schukwehr giltst du mir und fester Hort! Ist Dauer meinem Leben nur verlieh'n, So soll dem Tode mir kein Feind entslieh'n. Wie manches Heer ersag vor mir in Schmach! Dem einen stets sandt ich ein neues nach Und legte der Erschlagnen Häupter dann Dem Thore meiner Burg als Halsschmuck an.

Undere charafteriftische Gedichte von ihm find noch:

1.

Im Schlaf selbst träum' ich nur von Ruhmesglanz, Denn hohes Streben füllt das herz mir ganz; Selbst wenn mich Krantheit bannt an das Gemach, Stets bleibt in mir die Ruhmbegierde wach; Sie quält mich, meine Kräfte schwinden fast, Weil sie mir Ruhe nicht vergönnt noch Rast.

tamid jest auch theilweise in ber eben gu Naris erichienenen Ausgabe bes "golbbenen Salsbandes" von Ihn Chatan stehen und leicht zu finden sind, so werben fie bier nicht einzeln cirirt.

Indeß am Schlaf sich labt jedweder Krante, Bericheucht von meinem Pfühl ihn der Gedanke, Und mich erwedt, sobald mir Schlummer naht, Der Rus: Sei deines Ziels gedenk, Abbad! Dann mächst der Thatendrang in dem Erwachten, Er sehnt sich wieder nach der Lust der Schlachten.

2.

Geiprächig macht ber Wein und freh, bei meinem Leben ichwör' ich bas!

Den Zedigenoffen mag ich gern Beicheit thun in bem fügen Nag.

Der Arbeit fei bas leben halb und halb gewidmet fei's bem Rub'n;

Gemüht hab' ich am Morgen mich, freh will ich fein am Abend nun;

Der Areute und tem Scherz gehört bie Zeit, wenn sich bie Sonne neigt,

Die Sorge für das Reich beginnt von Neuem, wenn sie wieder steigt,

Und, trinf' ich auch in vollem Zug, des Ruhms doch dent' ich immerdar;

Un mich und meine Ihaten foll man noch gedenken manches Sahr.

Ein tragisches Ereigniß in der Familie 211 Motadids darf an ähnliche Vergänge an den Höfen Philipus II., Cosmo's I. von Medici und Peters des Großen erinnern. Schon seit längerer Zeit hatten beftige Zerwürfnisse zwischen dem Könige und seinem

älteiten Gebne Jomail beitanden. Gin Emporungs: versuch des letteren, der in der ankerordentlichen Barte des Baters einige Entiduldigung finden konnte, war vereitelt und durch die Hinrichtung feiner Mit= peridwornen beitraft worden. Da brana Ismail, für fich felbst das leußerste fürchtend, von verzweif= Inngsvoller Wut getrieben, bei Nacht in den Palast. Er glaubte ben Metabib schlafend zu finden und war entidlessen, ibn umzubringen, aber unerwartet trat ibm dieser an der Spitze seiner Krieger entgegen. Ismail ergriff die klucht, wurde jedoch eingeholt und in den Palast gurudgeführt. Der Bater, außer fich vor Ingrimm, ließ ihn in eines der innersten Ge= mächer führen, entfernte alle Zeugen und tödtete ihn bort mit eigener Sand. 211 Motabib foll biefe That später schwer bereut haben und fie breitete einen die steren Schatten über sein ferneres Leben. Auf seiner Herricher= und Siegerlaufbahn, die er mit immer wachsendem Erfolge fortsetzte, ward er plötzlich von einem heftigen Krantheitsanfalle gehemmt. 2018 er Die Gefahr seines Zustandes erfannte, ließ er einen Sicilianischen Sanger rufen, um ein Omen aus den Worten zu ziehen, mit denen dieser beginnen würde. Der Sänger hub an:

Auf! töbtet die Zeit! Getöbtet von ihr einst muffen zu Boben wir finken;

Miicht tenn mit tem Nag ber Wolfen ben Bein und gebt uns zu trinfen, zu trinfen!

Diese Verse galten dem König als eine schlechte Vorbedeutung, und er lebte in der That nur noch fünf Tage.

Sein Sohn Al Motamid, der im Sahre 1069 den Thron bestieg, verband mit den Herrscherzaben des Baters eine viel edlere Sinnesart und ein unsgleich größeres poetisches Talent. Ginen Theil seiner Ingend hatte er in der Stadt Silves verlebt, für welche und den reizenden von ihm bewohnten Palast Seradschib er immer eine freundliche Erinnerung bewahrte. Mit Beziehung auf diesen Aufenthalt dichstete er später die Verse:

D grube, Freund, mein Silves mir und frage feine Fluren,

Db fie der Freundschaft noch gedenk, die wir einander schwuren!

Auch meinem Liebling, bem Palaft Serabichib, bringe Bruge;

Die Zeit, Die ich in ihm verlebt, vergeff' ich nie, bie fuße.

Noch feine Schönen, laufdend burch bes harems Borhangfalten,

Noch seine Marmorlöwen, die das Brunnenbecken halten! Wie manche Nacht verbracht' ich tort, umhaucht von milben Lüften,

Mit einem Mädchen, schlanf von Buchs und üppigweich von Hüften!

Um meine Seele warfen dort holdfeel'ge Frau'n die Loofe,

Denn tertlich war ihr Bliet, wie Schwert und Speer im Kampfgetose!

Wie oft mit einer bluhnden Maid, an deren Urm bie Spange

Hell ichimmerte, als ob an ihm tie Mondessichel hange, Spielt' ich bei Nacht am Strome bort, balt Kuffe mit ihr tauschend,

Balt aus bem Becher Weines mich, ben fie mir bot, berauschend.

Bur Bither jang fie mir ein Lied in unfres Ruffens Paufen,

hoch ichtug mein herz babei, als hert' im Kampf ich Langen faufen;

Und o der Lust, wenn sie zuletzt, wie aus der Knospenhülle

Die Bluthen brechen, vor mir ftant in weicher Glieber Fulle!

Zein, mehr den dreuden und Genüssen des Friedens als dem Waffenwerke zugethaner, Sinn war
schen bei Lebzeiten des Baters hervorgetreten, als ihn
dieser gegen Malaga ins Feld gesandt. Sorglos mit
seinen Geneisen sich beim Zechen ergöhend, hatte er
sich von den Keinden überfallen lassen und unter Verlust eines großen Theiles seiner Krieger nur mit Mühre nach Nonda entkommen können. Heftig hierüber erzürnt, ließ der Bater ihn einkerkern, ja drohte
ihm mit der Hinrichtung; nach und nach aber gelang
es den Gedichten, die der Sohn an ihn richtete, diesen Zorn zu befänftigen. Al Motamid flagte in ihnen:

Nichts mehr schafft mir ferner Frende, was mir ehedem gefiel,

Nicht der frohe Klang ber Becher, noch der Zither Saitenspiel;

Für ter Mädden Liebesblicke, ihr Verschämtthun, ihren. Scherz,

Die mich ehmals wohl ergöhten, ist verschlossen mir bas herz;

Aber glaub drum nicht, in dumpfer Andacht fei erstickt mein Mut,

Nein, ich schwer's, in meinen Abern strömt noch feur's ges Jugendblut,

Doch bas Einzige, was mir Freude schaffen könnte, ja ber Wein,

Der mir alle Schmerzen stillte, Bater, ware bein Berzeih'n!

Und ein Zweites noch ersehn' ich: in der Feinde dichten Schwarm

Einzudringen, während ringshin ihre Saupter maht mein Urm.

Weiter suchte er das Herz des Laters durch den Preis seiner hohen Thaten zu gewinnen:

D wie viele hehre Siege, Vater, hast bu nicht erkämpft, Deren Ruhmeskunde keine, auch die spätste Zeit nicht dampft!

In der Erde fernste Länder trägt ber Caravanen Bug

Gort und fort ben Ruf ber Echlachten, bie bein Arm, ber macht'ge, ichlug,

Und von beinem Ihun ergabten, wenn fie bei bes Monbes Schein

In ber Bufte fich versammeln, Die Beduinen fich allein.

So fand denn zuletzt die Beriöhnung zwiichen Bater und Sohn Statt. Auch zeigte letzterer ipäter mehr friegeriichen Sinn und vergrößerte, als er zur Regierung gefommen war, sein Reich durch die Ersoberung von Cordova.

"201 Motamid, jagt ein grabischer Schriftsteller, war der freigebigfte, gastfreundlichste, großmutbigfte und mächtigfte unter allen Fürsten Spaniens und sein Hof der Raftort der Reisenden, der Sammelplatz der Talente, ber Punft, auf welchen sich alle Soffnungen richteten, jo daß am Sofe feines anderen Gerrichers jener Zeit gleich viele berverragende Dichter und Gie= lehrte zusammenströmten."1) In den Palästen und Lustichlössern Al Mubaraf, Al Mutarram, Az Zorava, 213 Jahi und noch anderen fand er einen, nach den verschiedenen Jahreszeiten wechselnden reizenden Aufenthalt und schwelgte am Rande zierlicher Wasserbeden, wie sie bas unentbebrliche Jubehör arabischer Schlöffer ausmachen, beim Gemurmel ber Epringbrunnen, die fich aus dem Rachen silberner Elevhan= ten ober steinerner Yowen ergoffen, in Genüffen der

<sup>1)</sup> Ibn Challitan.

Liebe und Poesie. Gleich ihm war auch seine Gemahlin Itimad wegen ihrer Begabung für Poesie berühmt. Die Weise, wie er mit ihr bekannt wurde, trägt einen romanhaften Charafter. Er pflegte mit seinem Bezir Ibn Ammar verkleidet nach einem Bergnügungsorte der Sevillaner, welcher die Silberwiese hieß, zu lustwandeln. Eines Abends, als sie dort längs des Guadalquivir gingen, wehte der Wind und ringelte die Wellen des Flusses. Da sprach Al Mostamid zu Ibn Ammar:

In einen Ringelpanzer, fieh! verwandelte der Wind das Naf.

Improvisire du den folgenden Vers!

Ibn Ummar entschuldigte sich, daß er das Diftichen nicht vollenden könne; auf einmal sprach ein, sich eben in der Nähe befindendes Weib:

War' es gefroren, o fürwahr! ein schöner Panzer ware bas!

Al Motamid erstaunte im hohen Grade, den berühmten Ihn Ammar an Improvisationstalent von einer Frau übertroffen zu sehen, blickte nach ihr um, ward von ihrer Schönheit überrascht und verliebte sich in sie. Er kehrte in seinen Palast zurück, nachdem er einem Eunuchen aufgetragen, sie zu ihm zu führen. Da sich nun bei ernenertem Sehen der erste Eindruck wiederholte und er von ihr ersuhr, sie sei unverheirathet, vermählte er sich mit ihr und hatte sie fortan zur treuen Gesährtin in Glück wie Unglück. Gie war liebenswürdig, geistwoll, hochit lebendig in der Unterbaltung, aber auch voll von Launen, durch Die sie ihrem Gemahl viel zu ichaffen machte. Gines Tages fab fie braußen Weiber aus dem Botte mit nachten Bugen Lehm treten, aus welchem Biegeln geformt werden follten; und, plotlich von einem felt= famen Begebren erfaßt, drüctte fie ben lebhaften Wunich aus, zu den Weibern hinabzufteigen, um ein Gleiches zu thun. Da ließ Motamid duftende Gpezereien zerreiben und auf den Boden des Saales streuen, so daß sie ihn gang bedeckten; man goß No= ienwasser darauf und menate dann das Ganze durch= einander, jo daß es eine Art von gehm bildete. Be= baglich watete nun Itimad in diesem Schlamme von Morrhen, Jugwer, Zimmet und Moschus. Ginst ipater, als ihr Gemahl einen Streit mit ihr hatte, betheuerte sie, ihr sei niemals etwas Gutes von ihm widerfahren; er aber fragte: auch nicht am Tage des Schlammes? Hierauf schämte fie fich und bat ihn um Berzeihung.

Die erste Periode von Al Motamids Regierung, als er im behaglichen Genusse seiner Macht und der ihm verliehenen Glücksgüter schweigte, hat den arabiichen Geschichtschweibern des Westens fast so vielen Stoff zu Anekdoten gegeben, wie das Leben Harun ar Raschids denen des Oftens.

Gleich dem Chalifen von Bagdad liebte es der König von Sevilla, bei Nacht mit feinem Bezir die

Straffen feiner Sauptstadt zu durchstreifen. Ginft, ba er an der Thur eines, durch feine Schnurren und Epafe berühmten, Scheichs vorüberfam, ichlug er feinem Begleiter vor, fie wollten an die Thur bes närrischen Alten anklopfen, da werde es etwas zu la= den geben. Gejagt, gethan, fie flopften. Bon in= nen ward gerufen: wer da? All Motamid antwortete: Ein Menich, welcher wünscht, daß du ihm diese Lampe anzündest. — Bei Allah! fagte der Alte, wenn All Motamid felbit zu dieser Stunde an meine Thur flopfte, ich würde ihm nicht öffnen. — Wohl, iprach Jener, ich bin 211 Motamid. - Mit taufend Dbr= feigen geohrfeigt! rief ber Alte. - Diese Worte machten den König jo unmäßig lachen, daß er zur Erbe fiel; dann jagte er zu dem Bezir: Lag und geben, fonst wird es mit den Ohrfeigen Ernft. Sie gingen und am folgenden Tage fandte er dem Scheich tausend Dirhems, indem er ihm fagen ließ, das jet die Bezahlung für die Ohrfeigen von geftern.

Die Umgegend Sevilla's ward durch einen, unter dem Namen des grauen Falken bekannten Räuber unsicher gemacht, von dessen Diebereien die seltsamsten Dinge erzählt wurden. Es kam so weit, daß er noch stahl, während er an das Kreuz geheftet war. Der König hatte den Beschl gegeben, man solle ihn an einem Platze treuzigen, wo die Landleute vorüberzugehen pflegten, damit diese ihn sähen. Als er nun an dem Kreuze hing, kamen seine Frau und seine

Tedter beran und weinten um ibn ber, baß er fie je allein und bulfles gurucklaffe. Unterdeffen ritt ein Bauer auf einem Maultbier porüber, bas mit einem Pact Aleider und anderen Sachen beladen war. Da rief ber Dieb ibm ju: "Zieh, in welchem Zustande ich mich befinde und thu mir einen Gefallen, der dir angleich großen Ruten bringen wird!" Ben bem Bauer acfragt, was er meine, erwiderte er: "Siehst du den Brunnen dort? Alls die Gerichtsdiener mich vacten, babe ich hundert Goldstücke da hineingewor= fen; du fannit fie leicht herausholen; meine Frau und meine Töchter jollen dein Maulthier balten, während Du binunterfteigit." - Der Bauer nahm einen Strick und ließ sich in den Brunnen binab, nachdem er sich die Sälfte bes Gelbes batte versprechen laffen. 2113 er nun in der Tiefe war, ichnitt die Frau des Die= bes ben Strick ab, nabm mit ihren Tochtern Die Rici= ber und anderen Saden von dem Manttbier und entflob damit; ber Bauer fing unten an zu ichreien, es war aber gerade die ärgste Mittagshitze, Niemand der ibn bören oder ibm belfen fonnte, ging vorüber und je entfamen Jene glücklich. Endlich erichienen Leute, die den Bauern unten jammern borten und ibn beranszogen. Gie fragten ibn, was mit ibm vorgegangen, und er fagte: "dieser Ganner, dieser durchtriebene Kerl hat mich überliftet, jo daß meine Rleider und anderen Sadjen mir von seiner Fran und jeinen Töchtern geraubt worben find." - 201

Motamid, dem diese Geschichte hinterbracht wurde, erstaunte darüber, befahl, daß der Dieb vom Rreuze genommen und zu ihm geführt würde, und fragte ihn, wie es ihm möglich gewesen, noch an ber Schwelle bes Todes einen jolden Streich auszuführen. Da fprach Jener: "D herr, hattest du einen Begriff von ber überichwänglichen Freude, welche mir das Stehlen macht, jo würdest du dein Königthum lassen, um dich ihm hinzugeben." - All Motamid verwies ihm la= dend diesen strafbaren Sang und fuhr fort: "Wenn ich dir nun die Freiheit ichente und dir eine Stelle gebe, welche zu beinem Lebensunterhalt genügt, willft du bich dann beffern und bein ichandliches Gewerbe aufgeben?" - "D Gebieter, erwiderte der Dieb, wie follte ich das nicht thun, da ich mich so vom Tode retten fann?" - Cobann nahm ihn ber König in Pflicht und gab ihm eine Stelle als Schaarwächter von Sevilla.

All Motamid hörte eines Tages einen Sänger die Berje fingen:

Sie steht in ihrem Laben und beut Aus ihrem Schlauche ben Gasten Bein; Mit festem Golbe bezahlen wir sie Und sie schenkt flussiges Gold uns ein.

Sogleich fügte er felbst aus dem Stegreif die folgenden hinzu:

Ind nimm von mir dies Juwel als Geschent!

Da gab sie Antwort: und bu bafür Nimm eine strauchelnde Ehre von mir.

Gin anderes Mal machte er mit seinen Freunden einen Mitt, um sich vor den Thoren von Sevilla zu ergöhen. Als sie außerhalb der Stadt waren, trieben sie die Rosse an und Seder suchte dem Andern voraufzueilen. Metamid, der vorderste von allen, sprengte zwischen Gärten weiter und bemerkte einen, ganz mit reisen Früchten überdeckten, Keigenbaum. Gine große schwarze Feige zog seine Ausmersamkeit auf sich und er schlug im Vorübersprengen mit einem Stocke nach ihr, aber sie blieb sest an dem Zweige hängen. Da wendete sich Metamid zurück und sprach, indem er auf die Feige dentete, zu demjenigen seiner Gesährten, der eben heransprengte: "mache du den folgenden Verä!"

Sie hängt an dem Zweige, dichtbelaubt, Sener antwortete sogleich:

Wie eines rebellischen Negers Haupt. 1)

Die Schlagsertigkeit dieser Antwort machte dem Motamid große Freude und er belohnte sie durch ein reiches Geschenk.

Einst hörte er Verse recitiven, in benen es bieß, die Treue sei etwas Fabelhaftes gewerden, wie der Greif ober wie bas Märchen von dem Dichter, der tausend Gelöftücke empfangen babe. Ven wem sind

<sup>1)</sup> Im Arabifchen ift bier ein unüberjegbares Wortfpiel.

Diese Verse? fragte er. — Von Abt ul Dichatil, war die Antwort. — Ist es möglich? — rief er dann — einer meiner Diener, ein guter Dichter kann ein Gesichenk von tausend Goldstücken als etwas Fabelhaftes betrachten? und iegleich sandte er dem Abd ul Dichatil die erwähnte Summe.

Eine Reibe improvisirter Berie 211 Motamids, welche seine Biographen mit Berichten über die näsberen Umstände ihrer Entstehung begleitet haben, lehrt ihn uns als Dichter während der früheren glückslichen Periode seines Lebens kennen. Diesen Bersen fehlt es zum Theil nicht an Annut, aber die höhere pretische Weihe sollte dem Dichter erst das Unglückertheilen: 1)

#### 1.

"In einer ichenen Sommernacht hatte All Motamid einen Kreis von vertrauten Edlen und Sängerinnen in dem Garten seines Palastes um sich verfammelt; die weiche Luft umhauchte die Gäste wie
ein Liebesgedicht, Lamvenschimmer überstrahlte den Silbergtanz der rieselnden Bäche, und tieblich ertönte
das Saitenspiel, während der Vollmondschein sich an
die Säulen der Schloßhöse schmiegte und über das
Laubgrün des Gartens hinzitterte. Da sprach der
König:

<sup>1)</sup> Bei ben Einleitungen ift ber überflutente Wortichwall bes grabischen Textes beträchtlich ermäßigt worben.

Um bas Grau'n ber Nacht zu icheuchen, bie am himmel ihren bunkeln

Schleier ausgebreiter hatte, ließ ich Bein im Becher funkeln;

Da im Sternbild des Drien stieg der Mond emper und prangte

Wie ein Gurit, wenn er zum höchsten Gipfel seines Ruhms gelangte;

Sa es idien, er mandle einfam auf bem Luftpfad und es biene

Neberm Sauvte der Drien ihm gum leichten Balbadine.

Nach und nach im Kreis erhoben glorreich fich im Strahlengfanze

Um ihn ber die andern Sterne; wie ein heer mit Schwert und Lange

Um den Führer, also freisten sie um ihn auf lichten Pfaben

Und als Bannerträger ichwangen seine Fahne bie Plejaden.

Ihm auf Erden gleich' ich, fei es, bag mein Kriegsheer mich umringe,

Sei es, bag bie Matchenschaar mir Wein frebenze, Lieber finge;

Ihre Loctenhaare breiten Racht um mich, doch helle Strahlen

Wirft der Traubensaft tagwischen, wie er schäumt in ben Pokalen!

Laft tenn, mahrend bei ber Schonen Sang die Lautenfaiten beben, Laft uns fleißig zechen, Freunde, von dem füßen Nag ber Reben.

2.

Morgenscene im Palaste Mozainija. "Der Garten wetteiserte an Glanz mit den schimmernden Gemächern, schon hatten die Vögel ihr fröhliches Geswitscher begonnen und die Blumen vertrauten dem mit ihren Kelchen kosenden Ostwinde ihre Liebesgesheimnisse. Vor dem König stand ein Page, dessen Antlitz wie Morgenröthe leuchtete und der von Gesichmeide blitzte, als hätte er sich mit dem Halsbande der Plejaden geschmückt; sich sanst wie ein schwanker Zweig verbengend, bot er dem König ein mit Wein gefülltes Krustallglas und dieser improvisiere:

Wie ichon nicht steht, mit funkelndem Getranke Den Becher fullend, vor mir ba der Schenke! Ein Bunder ist was er mir beut, der holde, Ein Eiskrystall voll von geschmolznem Golde!"

3.

Einer von Al Motamids Vertrauten erzählt, er sei in einer schönen Vollmondnacht in den Garten des Palastes getreten. Dort erblickte er den König, an einem Teiche stehend, in dessen flaren Wellen sich die Sterne spiegelten, so daß das Wasserbecken in einen Garten voll Himmelsblüthen umgewandelt schien. In der Alut rubte, wie ein Strom dahin-

gegoffen, die Milchstraße, Ambraduft wehte durch die Lüfte, leise bewegten sich die Schatten der Myrtben und der Nachtwind, zwischen den Blüthen wandelnd, belauschte die reizenden Geheimnisse des Gartens, deren Kunde er dann weiter trug. Al Motamid aber heftete die Bliefe trauernd auf den Boden und seine Seufzer verkündeten den Gram seines Herzens. Zuletzt brach er, die Trennung von seiner Geliebten beklagend, in die Worte aus:

D Herz! gib nicht zu jehr dich hin dem Trauern, Sonst wirst du nicht dies Leiden überdauern! Schwer hat mein Mädchen sich an mir verschuldet! Bor Gram, den meine Seele um sie dulbet, Flicht mich der Schlaf und nie mehr thaut der Kriede Herab zu meinem wunden Augenliede.

## 4.

"An einem schönen Tage befanden sich Ibn Siradich und andere Bezire und Kämmertinge in Uz-Zahra, jenem ehemals so glänzenden Luftsitze der Chatifen von Gordova, wo sie, vom Frühlingsregen der Wonne bethaut, sich von einem Kiost in den anderen begaben und die Becher freisen ließen. Zuletzt machten sie in einem Garten Halt, der von dem, mit Blumen gestickten, mit Bächen gestreisten, Grün des Frühtings wie von Teppichen überdeckt war. Ueber ihnen schwantten, vom Winde bewegt, die Zweige der Bäume und die Ruinen des Palastes bingen

trauernd auf fie berab. Der Berfall biefes Pracht= baus ichien beisen ebemalige Serrlichfeit zu verhöhnen und Raben frächzten in bem Gemäuer; benn Die Wandlungen des Echicffals hatten den Glang Des Palastes zerstört und den labenden Schatten, ben er sonst verbreitet, hinweggenommen; lange war jene Reit verschwunden, wo ihn die Chalifen durch ihre Gegenwart erleuchtet, seiner Garten Bluthenflor ge= mehrt und durch den strömenden Regen ihrer Groß= mut die Wolfen beichämt batten; die Berwüftung hatte ihren Mantel über ihn hingebreitet und in Trümmer lagen feine Zinnen und Ruppeln. 28ah= rend nun Jene dort sich aus ihren Bechern und Relchaläsern gegenseitig Wein zutranfen, fam zu ih= nen ein Bote des Motamid und übergab ihnen einen Brief, welcher folgende Zeilen enthielt:

Mit Recht um enrethalb beneidet mein Palast Das Schloß Uz-Zahra heut, in dem ihr seid zu Gast. Um Morgen seid ihr dort als Sonnen aufgegangen; Kommt Abends denn zu mir, als Monde hier zu prangen!

"Da begaben sie sich in den Palast des Gartens (Kafer ul Bostan), welcher nahe bei dem Thor der Wohlgeruchhändler lag und hielten dort ein glänzen= des Gelage, das von Spielen und Tänzen verschönert, von den Sternen der königlichen Gegenwart er=
leuchtet wurde, während Stlaven fort und fort emfig die Gäste bedienten."

5.

"Abul-Asbag wurde von dem Könige von Almeria als Gesandter an Al Motamid geschickt. In Sewilla waren große Kestlichkeiten zu seinem Empfange vorbereitet; von seinem letzten Nachtquartier aus meldete er sein und seines Geselzes baldiges Ericheinen in folgenden Bersen an Al Motamid:

Du, unter beffen Mantel, mächt'ger herr, Die Bölfer, Schutz zu suchen, sich versammeln! Erhabner König, dem die Araber, Und die Barbaren selbst, Werehrung stammeln, Hier, nah der Stadt, wo deine hoheit thront, hat nächt'ges Dunkel sich um uns gebreitet; Du aber schwebst vor unserm Blick als Mond, Deß lichter Strahl uns zu dem Ziele leitet!

## All Motamid antwortete ihnen sofort:

Seil sei mit end und alles Glud mag auf end niederjchauern,

Wenn ich euch selbst, kein Traumbild bloß, begrüß' in meinen Manern!

Brecht schleunig auf, und daß die Nacht euch finster nicht bedeuchte;

Die Freudenbotschaft, die ihr bringt, schwebt ja vor euch als Leuchte!

Ihr Trefflichen! Die Weisheit träuft von eurem Schreiberohre,

Aus euerm Mund die Worte find ein Labfat jedem Ohre;

Belehrungsreich ift eur Gespräch, gerecht eur Rechtserfenntniß,

Und eurer Schriften tiefer Sinn gu tief nicht bem Berftandniß.

Komm, Abul Asbag, benn zu mir! mit frohem, offnem Sinne

Empfang' ich bich und hoffe, daß ich dich zum Freund gewinne!

Bei jedem Schritt, den näher euch die ruftigen Kameele

Bu meinem Schloffe führen, bebt vor Freuden meine Seele;

Noch' diese Nacht will ich den Schmerz, daß ihr mir fern seid, tragen,

Doch froh alstann bas Morgenroth nach eurer Unfunft fragen.

6.

Für eine seiner lieblichsten und zierlichsten Gase-Ien erflärt sein arabischer Biograph die folgende:

> Seit du fern mir bift, Geliebte, Leb' ich trauernd und in Bangen; Trunken bin ich, doch von Wein nicht, Nein von Sehnsucht und Verlangen. Meine beiden Urme möchten Gerne beinen Leib umfahn, Diese Lippen gern an beinem Mund in heißem Kusse hangen.

Meine Augenlieber thaten Sich ben Schwur, sich nicht zu ichließen, Gie nicht bein Antlit leuchtend Ihnen wieber aufgegangen.

Kehr benn heim und bringe mit bir Mein verlor'nes Glück zurück! Glaub, für immer ift in beinen Banden mir bas Herz gefangen!

7.

An seinen Bezir Ibn Labbana, indem er ihm Bein in einem Kryftallglase sandte:

Nacht ist's, doch rings verbreitet Tagesichein In seinem Kleide von Krystall der Wein, Bald glaubst du, in des Bechers höhle walle Ein glüh'nder Strom geschmolzener Metalle, Bald fragst du dich, wenn du in ihm das helle Geperle siehst, ob eine Bergesquelle, Ob nicht das Sternenheer der himmelsräume, herabgeträuft, in seiner Wölbung schäume.

8.

Auf die nächtliche Eraumerscheinung der Geliebten.

Alls Nachts ihr Traumbild mir erschien, da neigt' ich voll Berlangen

Mich zur Granatfrucht ihrer Bruft, zur Rofe ihrer Bangen.

Sie hatte zu bem Wachenden als Wachende fich gerne Gefellt: boch zwijchen Beiben lag ber Schleier weiter Ferne.

Ach! möchten Andre, und nicht wir, der Trennung Schmerzen tragen,

Ad, hatte anderswo ber Gram sein Lager aufgeschlagen. Auf sie jedoch, die Garten gleicht voll duft'ger Bluth' und Ranke,

Auf die Gazellenäugige, wie junge Zweige schlante, D baß der himmel huld auf sie und Segensfülle häufte, So wie sie auf mein brennend herz den Thau ber Kusse träufte!

9.

Un den Bezir Abul Haffan Ibn ul Jafa, als diesfer ihm einen Strauß Narciffen gefandt hatte:

Mir kam dein Strauß in später Nachtzeitstunde;
Thn zu begrüßen, ließ ich in der Runde
Die Becher schneller kreisen. Leuchtend zogen
Die Sterne über uns am himmelsbogen,
Und, von dem Wein, dem Seelennährer, trinkend,
An eines schönen Mädchens Busen sinkend,
Berauscht' ich mich an doppelten Genüssen,
Um Saft der Trauben und an ihren Küssen.
Doch wie ein Andrer zu dem Rebenmost,
Confekt und Zucker nippt als Zwischenkost,
So diente, theurer Freund, mir der Gedanke
An dich als süße Zukost zu dem Tranke!

Den ersten Edvatten auf bas Glud Al Motamids warf der tragische Tod feines Zohnes Abhad. Er batte, nach feiner Befignabme von Gorbora, Diefen sum Stattbalter dajelbit ernannt; bald aber mußte ber neue Machtbaber einen Angriff von 3bn Dfaicha besteben, einem gebornen Gordovesen, der in die Dienste des Königs von Toledo getreten war und für diesen sich Cordova's zu bemächtigen trachtete. Albbad judite ichnell sein Geer zu jammeln, aber ver= mochte den plötslichen nächtlichen Ueberfall nicht zu= rückzuschlagen; er fiel im Kampfe, sein Saupt ward vom Mumpfe getrennt und an den König von Te= ledo gesandt. 1) Der Bater, ber gerade biesen Sohn auf das gärtlichste geliebt, wurde bei dieser Nachricht von wabusinnigem Edmerze erfaßt. Jum Rache= zuge aufbrechend, eroberte er Gordova wieder und tien Ibn Diaidia ans Kreng nageln. (Fr abnte nicht, wie viele andere Trancrfälle er noch zu beweinen haben sollte; aber sein Unglud eilte mit raiden Edviten heran.

Um jene Zeit — erzählt Ihn Challifan — war Alfonio, (der Sechste), der Beherrscher Castiliens, so mächtig geworden, daß die tleinen unhammedanischen Könige sich genöthigt sahen, Trieden mit ihm zu maschen und ihm Tribut zu entrichten. Al Metamid, obzleich er die anderen an Macht übertraf, zahlte

<sup>1)</sup> Script. arab. loci. II, 122. Abbul Wahid, 90.

bem Allfonjo gleichfalls Bins, letterer aber, ber im Jahre 478 (1085 nach Christus) Toledo erobert hatte, begann die Blide aud auf feine Staaten ju richten, wollte sich nicht mehr mit dem Tribut begnügen und fantte ihm eine drobende Botichaft mit der Auffor= derung, ihm feine Festungen auszuliefern. Dies Un= finnen erzürnte den König von Sevilla dermaßen, daß er den Gefandten ichlug und deffen Begleiter hin= richten ließ. Cobald Alfonjo Nachricht von bem Vorfall erhielt, traf er alle Vorbereitungen gur Be= lagerung von Sevilla; Die Scheichs bes Islam aber traten zusammen, um fich über die Mittel zu berathen, welche in dieser Gefahr Rettung bringen fonn= ten. Alle stimmten barin überein, baß bie Cache der Muhammedaner verloren sei, wenn ihre Fürsten fortführen, sich, wie bisher, gegenseitig zu befriegen; über den Weg, den man einzuschlagen habe, um die= fer verzweifelten Lage zu entgeben, herrichte Verichie= benheit der Meinungen unter den Anwesenden, end= lich aber famen fie überein, man muffe Inffuf Ibn Taidfin, den Berricher von Marotto, wider die Chriften zu Gulfe zu rufen.

Dieser mächtige Fürst, das Haupt der fanatischen Murabiten, hatte, aus den Büsten des nördlichen Ufrika nach den fruchtbareren Küstengegenden vorgezdrungen, damals einen großen Theil von Maghrib seiner Herrschaft unterworfen. Mit Bezug auf das Schicksal, das die Abbadiden durch ihn ereilen sollte,

erzählt ein arabijder Schriftsteller ichen von dem Bater des Motamid: "Al Motadid erfundigte sich beständig, wenn er Nachrichten aus Afrika erbalten tounte, ob die Berbern ichen bis zur Ebene von Ma= rotto vorgedrungen seien; es war ibm nämlich pro= phezeit worden, diejes Wolf werde ihn oder jeine Söhne des Throns und Reichs berauben; als er nun Kunde erhielt, sie hätten sich in jener Ebene nieder= gelaffen, verjammelte er feine Cobne um fich und iprach, indem er sie betrachtete: "Wenn ich boch wüßte, wen das Unbeil durch dieses Bolf befallen wird, mich oder ench!" - Da jagte Abul Kasim (nachber 211 Motamid genannt): "Möge Gott mich als Opfer für dich annehmen und alles Unglück, das er für dich bestimmt hat, auf mein Saupt herabsen= den!" Dieje feine Beichwörung ging ipater in Er= füllung."1)

Die erwähnte Prophezeiung muß wenig Glauben bei Motamid gefunden haben, denn er trug fein Bestenfen, den Nathschlägen der Scheichs von Sevilla zu folgen. 2) Im Jahre 1086 setzte er über das Meer, begab sich nach Marotko zu Jussuf und trug diesem die Bitte vor, er möge ihn bei einem Kriegszuge wider die Christen mit Rossen und Mannschaft unterstützen. Inssuf verhieß ihm sogleich die Erfülz

<sup>1)</sup> Abbul Bahib C. 70.

<sup>2)</sup> Das Folgende nach Abbul Wabid S. 91 ff. Undere Autoren laffen Motamit nur eine Gefandtichaft an Suffuf ichiden.

lung seines Berlangens, und ber König von Sevilla kehrte höchst befriedigt nach Andalusien gurud; er wußte nicht, daß er seinen eigenen Untergang ver= anlaßt hatte und daß das Schwert, von dem er . glaubte, es werde für ihn gezogen, sich wider ihn fehren werde. Jusinf ichritt bald mit großen Burnstungen zum Uebergang nach Andalusien, und alle Häuptlinge der Berbernstämme, welche es vermochten, strömten ihm zu, so daß sich ein Heer von nahe an 7000 Reitern und sehr viel Jugvolf um ihn sammelte. Er jetzte mit diesen Truppen von Centa nach Alge= firas über das Meer. All Motamid fam ibm mit den angesehensten Männern seines Königreichs zum Empfang entgegen, erwies ihm die höchsten Ehren und bet ihm eine solche Gulle von Schätzen bar, wie Jussuf sie nie gesehen hatte; dies war es benn, was in der Seele des Afrikaners zuerst die Begier nach bem Besitz von Andalusien entzündete.

Bon allen Kürften der Hatbinsel mit Rossen und Mannschaft verstärft, rückte das Heer der Mostimen gegen Norden vor. Auf der anderen Seite hatte Alsonso nicht Verheißungen noch Drohungen gespart, um zahlreiches Kriegsvolf unter seinen Fahnen zu verssammeln. Das Zusammentressen der beiden Heere fand auf christlichem Gebiete unsern von Badajoz Statt. Hier wurde im Jahre 1086 die suchtbare Schlacht von Zalaka geschlagen. Motamid, dessen Truppen den heftigsten Stoß zu ertragen hatten,

tämpfte mit außererdentlicher Tapferfeit und empfing zahlreiche Wunden. Die Entideidung schwankte lange, zulett aber erstritten bie Mostimen einen glänzenden Gieg und nur mit Mübe entfam Alfonio. Juffuf ließ die Röpfe der getödteten Chriften von den Rumpfen trennen und als man sie vor ihm auf= getbürmt batte, mar beren Maife fe groß, baß man fie für einen Berg balten fonnte. Er fandte gebutaniend Sängter nach Cevilla und eben fo viele nach Zaragoffa, Murcia, Cordova und Valencia; außer= dem wurden vier tausend nach Afrika geschickt und in den vericbiedenen Städten aufgepflangt. In Ma= gbrib und im gangen mostimischen Spanien veran= stalteten die Muhammedaner Feste, vertheilten 211= moien und ichentten Eflaven die Freiheit, um Allah zu danken, bag er ben mabren Glauben jo glänzend verherrlicht habe. 1)

Juffuf kelyrte nach Afrika zurück, wie Motamid nach Sevilla, unternahm aber schon im folgenden Jahre einen neuen Jug nach Andalusien und enthüllte bier zum ersten Male seine wahren Absichten, indem er den König von Granada vertrieb und dessen Meich in Besitz nahm. Gegen Metamid benahm er sich nech immer als Kreund und Bundesgenosse, doch erstüllte sich seine Seele mehr und mehr mit Bewunderung für den Reichthum und die Schönheit Spas

<sup>1)</sup> Al Kartas 96.

niens. Diejenigen, welche seinen vertrauten Umgang bildeten, begannen ihm vorzustellen, wie leicht es ihm sein würde, ein so schönes Land in seinen Besitz zu bringen; auch suchten sie ihn gegen den König von Sevilla zu erzürnen, indem sie ihm diese und jene verletzende Aeußerung hinterbrachten, welche berselbe gemacht haben sollte.

Während sich so die Wetterwolfen über dem Hause der Abbadiden zusammengezogen, scheint Motamid nech seinen Verdacht geschöpft zu haben. Sein Sohn Raschid dagegen konnte sich trüber Vorahnungen nicht erwehren. Einst befand sich dieser im Kreise vertrauter Bekannten, als die Rede auf die Vorzänze in Granada und auf die Vestignahme dieser Stadt durch Jussig fam. Bei der Erzählung hiervon wurde der Prinz sinster und in sich gesehrt und rief, indem er der Zerstörung des Palastes von Granada gedachte: "wir kommen von Gott und kehren zu ihm zurück;" die Freunde aber wünschten seinem Palast und Reich ewige Dauer, worauf Raschid, einem Palast und Reich ewige Dauer, worauf Raschid, ein Lied zu singen. Dieser sang dann die Anfangsverse eines alt-arabischen Gedichts:

D Maja's Wohnung an bes Berges Fuß,

Schon lang verlassen, liegst du nun in Trümmern! Da verdüsterte sich die Stirn des Prinzen von neuem und er gebot einer Sängerin, ein anderes Lied zu fingen. Diese sang: Ber ift fo falten Sinns, daß er geweint nicht batte, Wenn er verwüftet jah die einft bewohnte Statte?

Dies mehrte noch seine Traurigteit, sein Aussehn wurde immer trüber, und er befahl einer anderen Sängerin, zu singen, worauf diese anhob:

D hatt' ich Schätze, um mit vollen handen Bedürft'gen, die es werth, davon zu fpenden! Doch selbst bin ich vom Unglück schwer betroffen; Wie dürfen Andre Tröftung von mir hoffen?

Da wollte der Dichter Ibn Lebbana versuchen, den Eindruck dieser Lieder zu verwischen, erhob sich und sprach:

Schloft der Schlöffer, Sit ber hoheit! mögft bu immer herrlich prangen

Mit dem Arcis von edlen Mannern, den bu heute haltft umfangen!

Ein Palast ist wie ber andre; aber ber, in bem wir weilen,

Geht ben andern vor; zwei behre Pringen fint ja feine Saulen,

Ar. Rajchid, erhabner thronend, als Drions Sterne droben,

211: Motadt, der ftets die Klinge halt zum Glaubensfampf erhoben.

Seil dem Fürsten, ber mit feinen Urmen, fraftwoll aus. gebreitet,

Drient und Occident am Zaume, wie ein Rofipaar, Leitet, Der im Kriege Zernesblige aus entflammten Angen fendet,

Doch im Frieden tem Bedürft'gen feiner Gaben Gulle fpendet!

Durch den Anfang dieser Berie war der Prinz aufgeheitert worden, aber in den Worten: "Ein Palaft ist wie der andere" fanden er wie die Uebrigen abermals eine üble Vorbedeutung, und Alle waren nun überzeugt, daß dem bösen Omen der Schicksals= wechsel folgen werde. 1)

Bald gingen biefe Befürchtungen in Erfüllung. Juffuf warf plötzlich im Jahre 1090 die Maste der Bundesgenoffenschaft, Die er bis babin noch getragen batte, ab, bemächtigte fich ber Testung Tarifa und ließ sich dort als Herrscher von Andatusien ausrufen. In der Absicht, seinen länast entworfenen Plan ins Wert zu führen, hatte er schon früher verschiedene andalusiiche Burgen an der Gränze des driftlichen Gebiets besetht; Die dert befindlichen Krieger drangen nun gegen Cordova vor und belagerten es. Mamun, einer der älteren Cohne bes Motamid, vertheidigte die Stadt tapfer, wurde aber nach muthigem Bi= derstand getödtet, und Eordova fiel in die Gewalt der Teinde. 2) Dann mandten sich bie letteren gegen Sevilla und begannen die Belagerung. All Mota= mid, der fich in der Stadt befand, zeigte große

<sup>1)</sup> Abbadidae II, 40.

<sup>2)</sup> Abdul Wabid 98.

Standhaftigfeie und Tapferfeit, indem er fich muthvoll jeder Gefahr ausjetzte. Als ihm teine Doffnung mehr blieb, machte er mehrere Ausfälle und ifürzte fich, den Jod inchend, obne Müfung und im einfaden Saustleide ben keinden entgegen; fein Gobn Malit fiet an feiner Seite, aber ibn felbit flob ber Tot. Die Ginwohner von Zevilla rannten angit= vell und verzweifelnd burch bie Etragen, einige ret= teten sich durch Schwimmen über den kluß, andere itursten fich von den Wällen binab. Zulegt, im Sertember 1091, fiel Die Stadt. 1) Die Schaaren der Seinde verbreiteten sich plündernd durch die Strafen und raubten den Einwohnern alle ihre Sabe. Al Motamide Palaite murten ichmählich vermüftet, er selbit aber gefangen genommen und gezwungen, jeine beiden Sobne Al Metabb und Ar Rabbi, welche Befehlsbaber von Martula und Ronda waren, zur sofortigen Uebergabe Dieser beiden, fast uneinnehm= baren Keitungen mit bem Beifugen aufzuforbern, daß fenft das geben aller der Ibrigen verwirft fei. Die Söhne wollten aufänglich eine folde Schmach nicht auf fich laben und verweigerten es, fich zu er= geben, dann aber bestimmte die Rücksicht auf ihre Eltern fie, die Restungen auszuliefern, was nur gegen, fie sideritellende, Bedingungen geschab. 211 Motadd wurde jedoch, als er fein festes Echloft verließ, von

<sup>1)</sup> Ibn Challitan.

dem feindlichen Feldherrn aller seiner Besitzthümer beraubt und Ar-Radhi verrätherisch getödtet. 1)

Den unglücklichen König ließ Juffuf gefangen nehmen und mit seiner gangen Familie in Ketten auf ein Schiff bringen, das ihn nach Afrika binüberführen sollte. Um Tage der Abfahrt versammelte fich das Bolf von Sevilla flagend am Ufer des Gua= dalquivir und gab unter Thränen ben Scheidenden feine letten Abschiedsgrüße. Rach Marofto vor Juf= fuf geführt, fah fich bann Il Motamid mit ben Geinen zu lebenslänglichem Gefängniß verurtheilt. Der zu seiner Kerferhaft bestimmte Ort war die Stadt Agmat, judostlich von Marotto. Sier nun stromte er den Schmerz über den erduldeten beisviellosen Schickfatswechsel, die Trauer um fein und der Seinigen Glend und die Sehnsucht nach ber für immer verlorenen schönen Seimat in improvisirten Gedichten aus, welche durch die Wahrheit und Tiefe der Em= pfindung in der arabischen Literatur einzig dastehen. "Die innigen und rührenden Elegien Al Motamids - fagt Dogv - reißen den Leser so mit fich fort, daß er von derselben bitteren Tranriafeit, die der fonigliche Dichter fühlte, erfüllt wird und mit bem Unglücklichen, der Freunde, der Sohne und des Rei= ches Beraubten fich felbst in harter Gefangenschaft gu befinden glaubt." Die Reibe berfelben beginnt

<sup>1)</sup> Abbul Bahid G. 100.

mit einigen Zeilen, die er gesprechen haben sell, als man ihn in Sessell legte:

Rette, die mit Schlangenwindung du mich zu umschlingen wagft,

Denf, bevor du meine Glieder mit bem gift'gen Zahn gernagft

Und dein Flammenbiß versengend Hand und Knöchel mir zersteischt,

Denk an was ich einst gewesen und was Achtung von bir heischt!

Einst, als nur von meiner Huld die Menschen lebten — benke bies! —

Sandie sie mein Schwert zur Hölle ober in bas Pa-

"Als er nun, erzählt Ihn Chakan, 1) von dem Baterlande hinweggerissen und aller seiner Reichthüsmer beraubt war; als ihn sein afrikanischer Kerker, wie einen lebendig Begrabenen, von aller Belt absichloß und ihm keiner seiner Freunde und Bekannten Trost zusprechen oder ihn durch trauliches Gesprächerheitern konnte: da seufzte und weinte er unaufhörslich, denn er durste keine Hossinung hegen, daß er se seine liebe Heimat wiederschen werde. Beständig schwebten die Orte, wo er einst glücklich gewesen, vor seiner Seele: er stellte sich vor, wie sene Stätten nun verödet seien, wie die von ihm erbauten Paläste,

<sup>1)</sup> Die Ginleitungen, welche bie arabischen Sammler von MI Motamio's Gebichten einem jeben vorausjenben, sind bedeutend verfürzt worben.

gleich Kindern, die um ihren Bater trauern, ihren ehemaligen Bewehner beweinten und wie die Schlöfser von Sevilla, einst von dem Bollmond der fönigslichen Größe erhellt, von dem Ion traulicher Gespräche und dem muntern gärm nächtlicher Feste durchstungen, nun düster und lautlos dalägen und, ihrer ehemaligen Hüter beraubt, in Trümmer jänken. In solche Gedanken verloren, dichtete er die Berse:

Die Paläste von Sevilla weinen um ben Abbabiten, Um ben löwengleichen Fürsten, fühn im Kampf und milb im Frieden;

Weinend flagt bas Schloß Zorana, baß auf seine ftolzen Zinnen

Meiner Großmuth Regenichauer nimmer mehr herniederrinnen;

Der Guadalquivir und jedes Lufthaus, bas in ihm fich fpiegelt,

Weinen, tenn durch meinen Fall ward ihre eigne Schmach besiegelt.

Mich, ber einst bie Welt ich labte mit ben Strömen meiner Gnabe,

Rig der Strom des Unglücks jepo fort an Ufrika's Geftade.3)

<sup>1)</sup> Wegen ber rölligen Unmöglichkeit, ben Text treu und zugleich geniehbar wiederzugeben, habe ich mir bei diesem, dem folgenden und mehreren der anderen Gebichte große Freiheit nehmen muffen. Im Text werden noch verschiedene Sevillanische Lufischlöffer mit Ramen genannt, von denen in dem Abschnitt über Architectur die Rede sein wird.

Ihm war der Palast Uz-Zahi als einer der ichonsten und anmuthigsten Orte immer besenders lieb geweien; in diesem, am User des Guadalquivir zwisschen Fruchthainen und Olivenbäumen gelegenen, Schlosse hatte er die schwisten Stunden seines Lebens verbracht; er hegte daher in der Verbannung keinen höheren Lunich, als seinen Lieblingsort noch einmal wiederzusehen und sang in der Erinnerung an ihn:

Mich, ben Gefangenen an Magbribs Strande, Beweint der Thron in meinem Vaterlande, Es weinen um das Leid, das mir geschehen, In Spanien die Rangeln der Moscheen, Und Edwert und Lauge, Die ich einst geichwungen, Sind nun von dufterm Trauerfter umschlungen. Mich bat das Gluck, bas Undern lacht, gefleb'n; Nicht Gerrichaft baben, und nicht Reich nech Ibron. Mur Jammer Die Geschicke mir gelaffen, Die neidisch ftets ber Edlen Größe haffen. Der himmel jetbit ichmilgt bin in Ibranenguife. Woll Mitleid, daß ich also enden muffe. D dürft' ich einmal noch, befreit von Retten. Die Beimat sehn und ihre trauten Stätten! D daß ich wieder, so wie einst, die Nächte Um rauschenden Guadalquivir verbrächte Und im Olivendicticht an bem Teiche Ausruhte, während um mich her die weiche Nachtluft sich wiegte im Gezweig der Morthe Und in dem Laub die Turteltaube girrte! Daß meine Augen jene hehren Bauten,

Az-Zahir und Zoraya, wiederschauten! Wenn sie mich sähen, würden die Erfreuten Die Zinnen, so wie Arme, nach mir breiten, Und mein Az-Zahi würde voll Verlangen Mich, wie die Braut den Bräutigam, umfangen! Unmöglich scheint für mich das Wiedersehen, Doch Gott läßt selbst Unmögliches geschehen.

"In Agmat wurde ein Veft geseiert; am Morgen sah er das Bolf in frohen Schaaren auf die grünen Thuren strömen, während er selbst in seinem düsteren Kerser zurückbleiben mußte; da traten seine Töchter weinend und in zerrissenen Kleidern zu ihm in das Gesängniß. Diese mußten damals durch Spinnen ihr Leben in Agmat fristen und eine von ihnen diente sogar als Spinnerin bei der Tochter eines Menschen, der früher in Diensten All Motamid's gestanden hatte. Alls nun der unglückliche König die vor Hunger absgemagerten und durch das Elend entstellten Prinzessinnen mit bloßen Füßen vor sich stehen sah, brach er in Thränen aus und sagte, sich selbst anredend:

Wohl warst du froh beim Fest in frühern Tagen, Doch, zu Agmat in Fesseln nun geschlagen, Fühlst du, wenn sich die Andern freuen, Leid. Arm, hungrig — ach! und im zerrissen Kleid Siehst du die lieben Töchter, die durch Spinnen Nun spärlich ihren Unterhalt gewinnen Und sich dir weinend nahn, um dich zu grüßen. Im Schlamme waten sie mit bloßen Füßen,

Die senit auf Meichus und auf Ambra schritten; Ihr bleiches Antlitz zeigt, was sie gelitten, Und ihre Wange, seucht von Zährengüssen, Zeugt von der Noth, die sie erdulden müssen. So stimmt der Tag, an dem du einst Gelage Geseiert hast, dich heute zur bittern Klage; Sonst war das Glück gehorsam deinen Winken, heut ließ es dich zum Stavenstande sinken. Wer noch nach dir auf Größe trotz und Macht, Den täuscht fürwahr ein Traumgebild der Nacht.

"Bährend er so in Afrika schmachtete, versuchte einer seiner Söhne in Andatusien einen Aufstand wisder den Räuber seines väterlichen Reichs, bemächtigte sich der Testung Arcos unfern Sevilla's und behaupstete dieselbe mehrere Monate lang in der Hoffnung, die Anhänger der Abbadiden würden sich um ihn scharen. Als Motamid die Kunde hiervon vernahm, schmeichelte er sich einen Augenblick mit der Hossenung, der Aufstand werde gelingen und er dann in sein Reich heimkehren können; aber bald sant er wiesder in die frühere Schwermuth zurück und sprach:

So muß benn thatlos altern meine Klinge, Dbgleich ich täglich sie voll Kampflust schwinge? So muß benn meine Lanze träge rosten, Und, statt der Feinde rothes Blut zu kosten, Umsonst nach dem gewohnten Tranke dürsten! So wird das Roß des unglückseligen Fürsten Denn nie mehr unter seinem Reiter schäumen? Nicht mehr gehorchen will es meinen Zäumen Und fort mich tragen, denn es ahnt mit Schauern Die Feinde, die im hinterhalte lauern.
Doch, wenn dem Schwerte Keiner Mitleid ichenkt, Noch das verschmachtende, das sieche tränkt, Wenn es verhängt ist, daß ver Scham die blanke Erzlanze, ihre Schmach nicht tragend, kranke:
So hab', o Mutter Erde, mit dem armen, Dem schmerzgequälten Sohne du Erdarmen!
Un deiner Brust vergönne deinem Kinde
Sin Plätchen, daß im Grab es Ruhe sinde!

"Der verzweiselte Aufstand in Andalusien wurde bald unterdrückt und Al Motamid's Sohn bei der Bertheidigung der Feste Arces durch einen Pseilschuß getödtet. Nach diesem vereitelten Versuche zur Wiesderberstellung der Abbadiden-Herrichaft trat dann für den Gesangenen eine verschärfte Haft ein und den immer tieseren Trübsiun, welchem er nun versiel, drückte er so in Versen aus:

Mun, ftatt ichoner Sangerinnen, fingt Die Kette, wie fie klirrt,

Mir ein Lied, bas, dumpf und schrecklich, Seele mir und Sinn verwirrt.

Statt bag einst mein Schwert als Schlange zischte in bie Feindesreih'n,

Nagt bie schlangengleiche Fessel jest an mir — o schwere Pein!

Mich in Windungen umzingelnd und kein Mitleid kennend kriecht Sie nun alle meine Glieder, daß vor Qual mein Leben fiecht!

Bum Erbarmer Gott erheb' ich meinen Klagruf, doch, es icheint,

Mich vernimmt er nicht, ob jouft er dem auch hilft, der hülflos weint.

Menschen, die ihr wissen möchtet, wer es ist und wer es war,

Der in biefem Kerker schmachtet, wisset und vernehmt

Bei Musik im Königssaale lud er Kön'ge sonst zu Gast; Zetzt ist Säng'rin ihm die Kette, das Gefängniß sein Palast.

"Einst, als er einen Schwarm von wilden Tausben") an seinem Kerker vorübersliegen sah, dachte er, wie sie in keinem Netze gefangen und nicht von ihren Jungen getrennt seien, wie sie froh und frei in Lüsten schwebten und sich einen Trankort suchen könnten wo sie wollten. Da fühlte er seine Ketten doppelt schwer auf sich lasten, da empfand er es doppelt, daß die Gefängniswärter den geliebten Seinen nicht Zutritt zu ihm gönnten und daß er in Körperund Seelenpein so einsam schwachten müsse. Er dachte auch an seine Töchter, an die Noth und Armut, in der sie hinweltten, und dieser Gedante ward ihm noch durch die Erinnerung an die frobe Zeit

<sup>1)</sup> Im Driginal Katha. S. über biefe Rögesgattung : 2B. Ahlwardt, Chalef el Ahmar's Kaffibe. Greifswald 1859. S. 183.

seines früheren Glanges verbittert. Da dichtete er die Berse:

Alls bei bem Rerker ich in meinem Sarm Borüberfliegen fah den Taubenschwarm, Dacht' ich, und Thranen netten meine Wangen: Sie find in Retten nicht und nicht gefangen! Beim ew'gen Gott! aus Reid nicht bacht' ich fo, Rein, nur aus Sehnfucht, baß ich frei und froh Wie fie, wohin ich möchte, ziehen könnte, Daß mir ber Simmel Glück gleich ihrem gennte Und ich nicht einsam mit gebrochnem Geifte In Keffeln ichmachten munte, ber Bermaifte. D biefe Tauben, Die nicht Trauer fennen, Die feine Fernen von den Ihren trennen, Sie bringen nicht wie ich die oden Nachte In Schrecken bin; nicht wenn Die Kerferfnechte Sich naben und am Thor ber Riegel flirrt, Wird ihr Gemut, wie meins, von Angit verwirrt. So hat von Ewiakeit her das Berhananif Es über mich bestimmt, daß im Gefängniß Ich enten joll, beraubt von Glang und Burbe! Gin Undrer mag, beidwert von Kettenburde, Das Leben lieben! Ich in meiner Noth Erfebne brunftig mir den Retter Tod. Euch aber ichnite Gott, ihr lieben Tauben, Und mag kein Falk euch eure Jungen rauben, Wie mir, bem fich bie Schmerzen ftets erneuern, Das Mingeschick entriffen meine Theuern.

Den Tod seiner Sobne betlagte er in folgender Elegie:

D Quelle, die du ewig rinnit! aus meinem Auge flie-

Mehr Thränen noch, als Wellen fich in beinem Bett ergießen.

Tas Feuer stirbt, wenn ausgebrannt, toch dem verwaiften Bater

Ift ftets die Bruft von Glut erfüllt, wie des Bulkanes Rrater;

In meinem Herzen brangen fo fich Brand und Nag-

Von Wafferfluten überschwillts und brennt zugleich in Flammen.

Es einen, fich befampfend sonst, in mir sich biese beiben,

Wie die Geichicke Glück auf mich zugleich gehäuft und Leiben.

Ich weint' am Grabe meines Fath, und als die Schmerzenswunde

Gemach vernarbte, traf mich schwer vom Tod Jezib's die Kunde.

D Stücke meines Herzens ihr, feit ihr von ihm gerisen,

Berzehrt sich mein Gemüth um euch in Harm und Kümmernissen!

Anrwahr, erloschen find in euch zwei Sterne hellen Lichtes Und brennen wird mein Schmerz bis an den Tag bes Weltgerichtes.

- D Fath, der du als Märtyrer hinfantst im Glaubensstreite,
- Ich hoffe, daß bein Strahl bereinst mich in ben himmel leite!
- D mein Jezid, bei deinem Tod muß mich, den Troftentblößten,
- Der Glaube, daß in Seeligfeit du drüben wohnest, troften!
- Dich, wie den Bruder, hat der Pfeil im heit'gen Kampf getroffen,
- Drum daß sich huldreich eurer Gott erbarme darf ich hoffen.
- Die Mutter, welcher harm und Pein um ench bas Leben trüben,
- Schickt ihren Segensgruß an euch, so wie ich felbst, nach drüben!
- Die Thränen, die sie rastlos weint, vermischt sie mit den meinen
- Und Keiner ist so kalt, nicht auch, wenn er und sieht, zu weinen.

"Indessen er so, von Ketten belastet, sich nur mit Mühe von einem Platz zum andern fortschleppen konnte, trat sein Sohn Abu Haschim zu ihm ein und brach bei dem Anblick des Vaters in lautes Schluchzen aus. Es war dies sein jüngster Sohn, den er vor allen andern liebte und an den er nach der Schlacht von Zalaka, wo er sich durch seine Tapferkeit hervorzethan, die Verse gerichtet hatte:

Bom Flug ber Sveere mar ich bicht umfauft; Doch rüftig ichwang die Klinge meine Faust, Denn bein gebacht' ich, o mein junger Sohn, Und hatte mich geschämt, war' ich geflohn!

Während nun Abu Saichim unter jo veränderten Umftänden weinend vor ihm ftand, sprach Motamid:

D daß ich endlich ausgelitten hatte! Willft bu fein Mitleid mit mir haben, Rette? Vor beiner Bucht bin ich babingefunken, Mein Fleisch haft bu gernagt, mein Blut getrunken, Berbrich mir nun nicht auch noch Mark und Knochen! Mein Abu-Saidim wendet herzgebrochen Und weinend fein Besicht, indem er fieht, Wie bein Gewicht mich auf ben Boten gieht. So hab' Erbarmen mit bem Jüngling doch, Der noch gewöhnt nicht ift an's Leibensjoch Und nie geahnt hat, tag burch Schickfalsichluffe Er einft bei bir um Mitleid betteln muffe. Mit feinen fleinen Schwestern bab' Erbarmen; Von frühiter Zeit auf ichlürften fie, Die armen, Statt Muttermild, bes Glends bittres Bift; Die Gine fann bas Leiben, bas fie trifft Schon faffen und es mard bas arme Rind Beinahe von dem vielen Beinen blind; Die Andre weiß von nichts noch und ihr Auge Sucht eine Bruit nur, tran ibr Muntden fauge.

"Da er nun feinen Freund in feiner Rabe hatte, feinen, mit dem er ein vertrauliches Gespräch hatte

pflegen können, und da sein Elend immerwährend bauerte, so klagte er:

Du hoffft noch fort und fort auf frohe Stunden, Du denkst, es würden heilen deine Wunden Und diese Leiden nicht für immer dauern; Doch glaub, dein Leben nußt du so vertrauern! D in Nz-Zahi's Schloß die frohen Feste! Da waren Kön'ge beine Taselgäste!
So wechseln mit einander Lust und Noth — Das Ende jeder Hoffnung ist der Tod.

"Als er schon lange die schwere Haft gebuldet hatte und ihm die langen schlaflosen Nächte in sei= nem dunkeln Kerker zur Dual wurden, sprach er wäh= rend eines Gewitters, in dessen Donner und Blitzen er Boten sah, welche seine Gesangenschaft der Welt verkündeten:

An alle Erdenländer nun verkünden diese Boten, Daß du in finstrer Kerkerhaft begraben bist gleich Todten!

Aus Westen ziehn sie schnellen Flugs bin in den fernften Often

Und füllen jedes Herz mit Gram durch ihre Trauerposten!

Es überfluten beim Gerücht von deinem Mißgeschicke Von Mitleid Aller Herzen und von Zähren Aller Blicke; Die Seeligen im Paradies des himmels selber brechen, Wie ihnen solche Kunde wird, in Thränen aus und sprechen: "Wie fann es fein? du jo geiturzt, der machtigite ber Krieger?

Du porderfter im Kampie ftets! du Sieger aller Sie-

Sa - geb' ich Antwort - bas Geschick ftief mich in biefe Tiefen,

Mich, der von Feindesblut vordem ich ließ die Klinge triefen!

Wie wem die heerden und die Trift verwüftet Rauberhorden,

So bin von Allem ich, was mein, hinweggetrieben worden.

"Unter ben Gefangenen in Agmat waren einige mit dichterischem Talent Begabte, die fich von dem Kerfermeister die Gunit erbaten, in All Motamid's Kerfer eingelassen zu werden, um durch die Unterhal= tung mit ibm ibren Kummer zu zerstreuen. Go oft ihnen ihre Bitte gewährt wurde, fand Motamid im Umgang mit ihnen Troft, indem er ihnen von fei= nem Unglück erzählen und ihnen die Gebeimniffe feines Bergens erschließen fonnte; wenn aber die ihnen verstattete Frist abgelaufen war und sie ihn wieder verlaffen mußten, verfiel er von neuem in Trübfinn. Bulett wurden bieje Gefangenen freige= laffen, mabrend er felbst in feinem dufteren Berließe zurückblieb; als sie nun zu ihm traten und wegen feines Schmerzes felbst traurig wurden, sprach er zu ibnen:

Will die Thranc nie verfiegen? Zeit boch wird's für fie zulest,

Daß sie trodine, da die Wangen welfen, die fie rastlos nett!

Betet, o ihr Freunde, betet für den unglückfeel'gen Mann,

Und dem himmel bankt, daß ihr nicht fürder seufzt im Rerkerbann!

Ihr feid frei, doch hoffen barf er nicht, daß ihm ber Morgen tagt,

Wo man ihm die Fessel abnimmt, die die Glieder ihm zernagt.

D wie schwarze Riesenschlangen winden um mich grausenhaft

Sich die Retten, mich zermalmend mit ergrimmter Löwen Kraft!

Euch indeß, ich fühl's, ihr Freunde, flopft das herz vor Freuden hoch!

Mögt ihr eures Glücks genießen, ob mich meines auch betrog!

Alle geht ihr, die ihr tröstend um mich jast im trauten Kreis —

Gott, dem herrn, sei für eur Glück wie für mein Unglück Lob und Preis!

Endlich brach der unglückliche Fürst unter der Last seiner Leiden zusammen. Er starb in seinem Kerfer zu Agmat im Jahre 1095. "Bei seiner Beserdigung — erzählt sein Biograph — lud der Außzrufer das Volk zu dem letzten Gebete, das über einen

Fremdling geivrochen werden jolle; seltsames Schicfsal eines früher so gewaltigen und mächtigen Fürsten! Gepriesen sei das Weien, das immer besteht und dessen Größe und Macht ewig dauern." Von dem Schicksal der Seinigen hören wir, daß eine Tochster als Stlavin in Sevilla verkauft worden sei und ein Eufel später als Goldschmidt seinen Lebensuntershalt-gewonnen habe.

## XI.

Es ist schwer, bei einem Blide auf die langen Berzeichniffe andalusischer Dichternamen, die uns burch arabische Schriftsteller aufbewahrt worden find, ein wehmütiges Gefühl über die Vergänglichkeit literarischen Ruhmes zu unterdrücken. Die Werke dieser Dichter, Die von den Aritifern und Literarbiftorifern ihrer Zeit zum Theil mit den überschwänglichsten Lobpreisungen in den Himmel erhoben wurden, deren Berse in Aller Munde lebten und das Entzücken eines geiftvollen, hochgebildeten Volfes ausmachten, find größtentheils zu Grunde gegangen; und auch die, noch immer zahlreichen, Diwane und Anthologien, Die ein gunftiger Bufall aus bem großen Schiffbruch gerettet, ziehen höchstens noch die Aufmerkiamkeit einiger prientalischer Philologen auf sich, welche mit Mübe ihre vergilbten Schriftzuge entziffern. Wird der Eifer, der die Literatur der Provenzalen neu er= weckt hat, sid in der Folge auch der jpanisch=arabi= schen zuwenden und uns, so weit es noch möglich, durch Herausgabe und Uebersetzung der Lebensbeschrei= bungen und Werfe der andalusischen Dichter eine genauere Kenntnig jener denkwürdigen Periode der

europäischen Gultur erichtießen? Ich glaube nicht von einseitiger Vorliebe verblendet zu sein, wenn ich bebaupte, daß die Poesie der spanischen Araber, mit allen ihren Mängeln, an Bartheit der Empfindung, Reichtbum und Glang ber Bilber jene ber Proven= zalen weit übertrifft, mabrend der bistorische Gehalt, ben fie birgt, wenigstens nicht geringer ift. Dennech läßt sich bei ber berrichenden Theilnahmlosigfeit für alles Drientalische wohl faum hoffen, diese Lucke in der Literaturgeichichte werde jo bald ausgefüllt wer= ben. Um wenigsten gibt sich die vorliegende Schrift als einen Bersuch zur Ausführung eines fo großen Unternehmens, an das ein ganges Menschenleben zu feten ware. Dieselbe begnügt sich bamit, bem Leier einen ersten Einblicf in das weite Gebiet zu gewähren; Biographien und Charafteristifen der einzelnen Dichter liegen außerhalb ber ihr gezogenen Gränzen und nur ausnahmsweise zieht sie biographische No= tizen in ihr Bereich. Bu folden Ausnahmen ichien theils da Berantaffung zu sein, we die mitzutheilen= den Berje erst durch die Renntniß der Lebensverbalt= niffe ihrer Berfaffer völlig verständlich werden, theils da, wo das Biographische ein besonders daratteristi= sches Licht auf die literarischen Zustände im mubam= medanischen Spanien wirft. In biesem Sinne ist ber Abrig vom Leben Al Motamids gegeben, in die= fem foll bier noch von einigen aus ber unermentichen

Zahl andalusischer Dichter kurze Nachricht gegeben werden.

Bu den berühmtesten berselben gehörte Ibn Bei= dun. Bon dem Leben bieses Mannes wiffen wir, daß er, um 1003 geboren, durch seine hervorragen= den Talente ichon in jungen Jahren zu einflußreicher Stellung bei Ibn Dichahwar gelangte, welcher nach bem Sturze des letten Omajjaden, bei dem er Giegelbewahrer gewesen, als Vorfteber bes Senats und Beerführer die oberfte Gewalt in Cordova ausübte.1) Während längerer Zeit beffen intimftes Vertrauen besitzend und mit Gesandtichaften an verschiedene der fleinen Sofe Andalufiens beauftragt, fonnte er ben Blicken ben Reider nicht entgeben. Diesen gelang es endlich, seinen Sturg herbeiguführen. Die nähe= ren Umstände, unter welchen er in Ungnade verfiel, werden nicht berichtet, doch fann man mit Wahr= scheinlichkeit annehmen, daß sein Liebesverhältniß zu ber ichonen und geiftvollen Wallada ben Unlaß bagu gab. Diese omajjadische Prinzeifin, eine Freundin der Dichtfunst und selbst wegen ihrer Berje berühmt, gog ben Ibn Zeidun allen ihren anderen Verehrern vor und ein Nebenbuhler rächte fich an dem Begün= stigten durch Verläumdungen, die bei seinem Gebieter Eingang fanden. Der früher jo mächtige Günftling

Dozy's Catalogus Bibliothecae Academiae Lugduno Batavae I, 242.
 Weyers Specimen criticum exhibens locos Ibn Khacaris de Ibn Zeiduno unb Ibn Challican.

wurde eingeferfert und juchte vergebens durch die Bermittelung eines Freundes die Gunft des 3bn Dichabwar wieder zu gewinnen; es gelang ibm jebody, aus bem Gefängnisse zu entfommen und, nach= dem er sich noch eine Zeitlang in Cordova versteckt gehalten, floh er nach bem westlichen Theile von Andalufien. Die Sehnjucht nach feiner Waltada und der Wunich, in deren Rabe zu fein, trieb ihn in= beffen bald wieder nach Alg-Bahra, dem halbzerftorten Lustsitze der Omajjaden bei Cordova, wo er die Gie= liebte insgeheim zu sehen hoffen durfte. Beiter irrte er längere Zeit durch verschiedene Gegenden Spaniens, bis er, am Hofe Al Motadids buldvoll aufgenommen und, mit dem Vertrauen dieses Für= ften beehrt, seinen dauernden Wohnsit in Sevilla nahm. Er ftarb im Jahre 1071.

Die arabischen Anthologen, im Allgemeinen so sehr zu pomphaften Lobeserhebungen geneigt, daß man ihren Enkomien nicht viele Bedeutung beitegen kann, überschreiten beim Preise von Ibn Zeiduns Dichtergröße doch noch ihr gewöhnliches Maaß von Hyperbeln. Seine Poesie, sagen sie, habe eine Macht, wie keine Magie je sie besessen, und eine Erhabensheit, mit welcher die Sterne nicht wetteisern könnten. In diese Ueberschwänglichkeiten vermögen wir freitich nicht einzustimmen; indessen scheinen und Ibn Zeisdun's Gedichte, die sich großentheils auf sein Liebessverhältniß zu Wallada beziehen, merkwürdig wegen

des, ftart an die moderne Poefie crinnernden Gei= ftes, ber aus ihnen weht. Wenn man gewöhnlich annimmt, jenes ichwärmerische Liebesgefühl, jenes ichwermütige Träumen in und mit ber Natur, bas jo viele der schönsten Hervorbringungen neuerer Zeit durchdringt, habe seinen ersten Ausdruck durch De= trarea gefunden, fo darf 3bn Zeidun als älterer Bor= gänger bes Sängers von Baucluse angesehen wer= den. Wie dieser "wandert er düster, gedantenvoll die stillsten Pfade, wo dem Sande feine Spur von Menschen eingedrückt ift; die Felsen und der mur= melnde Bach find seine Vertrauten, umber ift Nie= mand, der seine Klagen vernehmen fonnte, nur die Liebe wandelt neben ihm." Unter den noch jungen Trüm= mern der Omajjadenherrlichfeit, in den verwilderten Zaubergärten von 213=Zahra trauert er um die uner= widerte Liebe zu Wallada und ruft die Sterne, die feine schlummerlosen Rächte erhellen, zu Zeugen fei= nes Grames. Wie Child Harold treibt ihn die Un= rube seines Geiftes von Ort zu Ort, um braußen ben Frieden zu suchen, der seinem Bergen versagt ift.

Uns der Zeit seines heimlichen Aufenthaltes in Az-Zahra find die folgenden Zeilen, welche sein Diosgraph mit den Worten einleitet: Alls der Frühling die Gärten mit seinem grünen Gewande geschmückt, die Lilien und Rosen entfaltet, die Bäche geschwellt und die Nachtigallen zum Singen begeistert hatte, ward sein Gemüth erheitert und er verbrachte

bie Abende freh unter den Düften des blüthenpransgenden Hains und der mit ianstem Hauche athmensen Luft. Lebhaft aber ward er von dem Bunsche erfillt. Leallada zu seben, und da er sich selbst nicht nach Cordeva wagen durfte, schried er Briefe an sie, in denen er die Bewegung seines Herzens schilderte und ihr Lorwürse machte, das sie ihn, der ihr doch so nahe sei, nicht besuche:

Boll Gelnfucht bent' ich in 213=Bahra bein; Die Erbe lächelt und die Luft ift rein; Bon Diten weht der Wind so mild, jo warm, Alls fühlte Mitleid er mit meinem Sarm, Und bligent ichmudt ber Bache Glang bie Flur, Gleich wie bes Mabdens Sals bie Perlenfchnur. Schon ift ber Tag wie jene, nun verfloffen, Alls insgeheim wir hobes Blud genoffen; Wie damals bluhn auch heut der Blumen viele Und beugen, ichwer von Thau, Die garten Stiele, Allein mit ihren Augensternen scheinen Sie mitleidsvoll mein Leiden zu beweinen. Die Roje leuchtet hell, und mehr entfacht Ihr Schimmer noch bes Sonnenglanges Pracht; Bom Morgenstrahl erwectt, haucht fuße Dufte, Salb ichläfrig noch, ber Lotus in die Lufte. In meiner Bruft empfind' ich tiefes Bangen, Rad bir erregt mir Alles bier Verlangen. D hatte mich ber Tob hinweggenommen, Alls noch mit dir vereint ich war! willfommen Bewesen war' er mir, nicht biefe Bunden

Stets reger Sehnjucht hätt' ich bann empfunden! Wenn mich der Wind auf seine Schwingen nähme Und zu dir trüge — wie mein Herz sich gräme, Berriethe dann dir meiner Wangen Blässe, Du Theure, Ginz'ge, die ich nie vergesse! Ginst war — wo ist nun jene Zeit gebtieben? — Gin reger Wettstreit zwischen uns im Lieben; Ich darf mich rühmen: treu hielt ich mein Wort; Du hast vergessen, doch ich liebe fort.

An Wallada sind auch die nachstehenden Verse gerichtet:

1.

Alls mein innerster Gedanke Leij', o Theure, mit dir sprach, Braucht' ich alle Stärke, weil mir Fast das herz vor Aummer brach. Dunkel wurden meine Nächte, Seit du fern hinweggeeilt, Sie die einst so hell geleuchtet, Da du noch bei mir geweilt. Daß wir je uns trennen müßten, Fürchteten wir gestern kaum;

Scheint uns beut ein eitler Traum.

2.

D bu, so ferne mir entruckt, Wenngleich mein Gerz dein Wohnplat ift, Bergeffen ließ bich beine Welt Den, bessen ganze Welt bu bift.

Bei muntrer Scherze frohem Spiel Und allem Glück, das dich umgiebt, Blieb kein Gedanke dir zurück An den, der dich fo innig liebt.

Bielleicht jedoch erreich' ich noch Das Ziel, nach dem ich stets gestrebt; Du fragst, welch Ziel? verkunden kann's Ein jeder Tag, den ich verlebt.

3.

Wenn du willft, wird unf're Liebe Nimmer, nimmerdar vergehn, Das Geheimniß unfrer Seelen Immer unentweiht besteh'n.

Glaub'! der Plat in deinem Herzen Bard mir fruchtlos nicht zu Theil, Um den Preis von Blut und Leben Selber wär' er mir nicht feil.

Gine Bürde auf die Seele, Wie kein Andrer sie erträgt Und die ich nur standhaft trage, Haft du mir, o Weib, gelegt. Schmähe mich! ich will es bulben; Werbe ftolz! ich nenn' es recht; Flieh! ich folge; fprich! ich höre; Gib Befehl! ich bin bein Knecht.

4.

Alle Kraft hat mich verlaffen, Seit mein Blick dich nicht mehr schaut; Das Geheimniß ist verrathen, Das ich dir allein vertraut.

In die Zähne möcht' ich fnirschen, Daß ich schücktern und verzagt Eher, als von dir zu scheiben, Nicht das Aeußerste gewagt.

Schwester du tes Monds an Helle, Strahlend du und hehr wie er, Daß ich wieder dich erblicken Möge, gebe Gott der Herr!

Lang nun dünken mich die Nächte Und ich klage Nacht für Nacht, Daß so kurz nur jene waren, Die ich einst mit dir verbracht.

Während seines Aufenthaltes im westlichen Andalusien entstand ein Gedicht, das, zur festlichen Zeit des Fastenmondes und der großen Opfer gedichtet, mit lebhaster Sehnsucht die Erinnerung an die glücklichen, mit den Freunden in der Heimat verlebten Tage feiert. Die vielen barin erwähnten Localitäten sind Paläste, Gärten und Villen in Cordova oder dessen nächster Umgebung:

Freund, nicht erheitert mich das Fest und nicht das Faftenende,

Der sehnsuchtvoll ich Seufzer früh und spät ber Brust entsende.

Nach Scharf ul Ikab o wie zieht mich fort und fort bas Sehnen

Und nach den Auen, die fich dort am Juß des Berges behnen!

D nach bem Persischen Palast, ben nimmer ich ver-

Flammt das Verlangen stets in mir, wie Glut in eine Esse.

Gedenk' ich an Rußafa's Thal, so überschleicht mich Trauer

Und mahnt mich an vergangnes Glück von allzu kurzer Dauer. 1)

Auch in Mosannat Malik war ich froh so manchen Abend,

Um Schwimmen bald und bald am Klang der Becher mich erlabend!

Wie wiegte mich ber See, gefüllt mit grünlichen Arnstallen,

Hellstrahlend gleich des Salome geprief'nen Königs-

<sup>1)</sup> hier folgen noch mehrere Berje, in benen von anderen Localitäten bie Rebe ift.

- Thr Stätten all, wo einft ich hob bes Glückes reichste Schätze,
- Ihr Orte, wo die Freude wohnt! der Liebe heil'ge Plate!
- Sft mir zu bir, um das ich viel ber Thränen schon vergoffen,
- Der Rudweg, mein U3-3ahra, benn für immerdar verfchlossen?
- Gemächer ber Chalifen ihr mit schimmerhellen Banben,
- Die felbst in tiefer Nacht ben Blick mit Tageshelle blenden,
- Stets seh' ich euch im Geist, ben Thurm, bas Lusthaus mit ben Sälen,
- Die beiden Prachtgebaube ftets gleich leuchtenden Suwelen,
- Und jenen ganzen Wonnesit, der Seeligkeit auf Je-
- Deß Fuß in seinen Umfreis tritt, ausschüttet wie ein Gben.
- Ia dort, wo sich im schatt'gen hain Mittags die Tauben laben,
- Dort spendete mir bas Geschick bie besten feiner Gaben;
- Nun aber, wenn mid jonft geweckt das Lied der Gangerinnen,
- Scheucht schon vor Lag der Eule Schrei den Schlummer mir von hinnen;
- Wenn die Geliebte sonst ben Trank mir bot bei'm Frührothglanze,

Greif' ich, vom nacht'gen Schreckgebild entjett, nun zu ber Lanze.

Ach, schneller flohn am Bätis bort im lieben heimat-

Die Tage mir dabin, als hier am Guadianastrande!

Der Zeit, als er sich noch in Cordova versteckt hielt, gehört die folgende poetische Epistel an den, ihm innig befreundeten Dichter Abn Bekr Ibn Labbana an, in welcher er unter Beziehung auf sein Unglück und seine Liebe zu Wallada sich wegen der Flucht aus dem Kerker entschuldigt und den Freund bittet, ein Wort für ihn bei dem Gewalthaber einzulegen, der den Einflüsterungen seiner Feinde vorzeilig Glauben geschenkt habe:

Fern von euch, ihr Freunde, bin ich, aber nicht dem Raume nach,

Nein, nur weil ich euch zu sehen, euch zu sprechen nicht vermag.

Das Geschick, das treulos Reinem Wort halt auf bem Erdenrund,

hat voll Graufamkeit zerriffen unfern jungft geschloffnen Bund,

Und ich schwör's bei eurem Leben: ruchlos war's und ungerecht,

Als es folde theure Bande gu gertrummern fich erfrecht.

Seit ich euch nicht ferner treffe, wo ich ehemals euch traf,

Senkt fich jelten, hier und da nur, auf die Augen mir ber Schlaf.

Wie ber Wanderer verdurstend zwischen bitterem Geftrauch

Nach ber klaren Quelle schmachtet, also sehn' ich mich nach euch,

Aber dorniges Geftrüppe, voll von Stacheln, rauh und fcarf,

Scheidet mich von euch, daß nimmer euch zu seh'n ich . hoffen darf.

Unter ben Gazellen, welche bei uns weilten, war, ihr wißt,

Eine, deren Lagerstätte tief in meinem Herzen ist. Alle Reize hat sie; üppig unterhalb des Gürtels wallt Ihrer Glieder Fülle; schlank ist in der Mitte die Gestalt.

An dem Tag, als ich von ihr mich trennte, ward das herz mir eng

Und erzitterte, als wär's in ihrem Ohre bas Gehäng. Reichen meine Worte nicht zum Ausdruck meiner Liebe hin,

So ergänzen meine Seufzer, meine Thränen ihren Sinn. Ach! wird nie die Jugend einsehn, daß die Raschheit und die Araft,

Die fie schmudt, ber Neiber ihnen und der Feinde viele schafft?

Daß ben ungestümen Renner, ber bis an die Mark ber Welt

Borwarts stürmen möchte, schmachvoll man zurud in Banden halt?

- Wird sie nimmer einsehn, baß man eine Alinge guter Art,
- Scharf zum hiebe wie zum Schlage, in ber Scheibe wohl verwahrt?
  - Ungebrochen noch an Seele, ob gebeugt auch vom Geschick,
- Richt' ich, o mein Abu Befer, hoffnungsvoll auf dich ben Blick!
- Du, in bem ich einen Vater fand, seitdem der meine starb,
- Du, in tem ich Schutz und Anhalt, ber mir fonft gebrach, erwarb,
- Deine huld, für die ich ewig meinen Dank dir zollen muß,
- Sit auf mich herabgeschauert, wie der Wolfe Negenguß!
- Dhue dich, du Gnt'ger, hatte Funken meines Geistes Stahl
- Nie gefchlagen, mein Talent sich nie enthüllt bem Sonnenftrahl,
- Und die Dichtungssträuße, die ich auf des Genius Flur gepflückt,
- Satte ohne dich der Frühling nie mit Farbenpracht geichmudt.
- Früh vor Gram bin ich gealtert; Mattigkeit des Todes ichleicht
- Durch mein Innres, ob die Sahre gleich mein haar noch nicht gebleicht.
- Leid hat lang auf mir gelastet, und ich ward durch viele Müh'n

Wie ein Garten, bem burch lange Dürre hingewelft bas Grün;

Wie das Reiben am Gewande, wie die Last, die es beschwert,

Am Rameel, so hat die lange Kerkerhaft an mir gezehrt.

Jedem beut der Erdengarten was ihn lockt und was ihn reizt,

Während felbst mit schlechten, herben Früchten wiber mich er geigt.

Daß mein Wunsch mich so ins Irre führte, dacht' ich nicht fürwahr;

Doch auf irre Pfade treibt der Nebermut das Dromedar;

Der ich bis an die Plejaden heben wollte ftolz das haupt,

Nun herabgestürzt am Boden lieg' ich elend und bestaubt.

Alls ich bachte, völlig fei bes Fürsten Gnade mir ge-

hat er mich geschmäht voll Ingrimm, mich mit bitterm Wort gefrankt,

Und wie fehr ich auch durch Zeichen meiner Treue seine Gunft

Wieder zu erringen suchte, keine Mühe half noch Kunst. In Gedichten pries die Weisheit ich, mit welcher er regiert,

Seine Herrschaft pries ich, die mit Perlenschmuck bie Erde ziert,

- Einem Schmucke, ber als reicher Gurt um ihre Mitte prangt,
- The als Recue auf dem Saupt ruht, ihr am Sals als Rette hangt:
- Doch fein Dhr stand bem nur offen, was voll Miggunst, ränkevoll
- Meine Feinde von mir raunten, um zu jätt'gen ihren Groff.
- Weil zu Höh'n ich aufgeklommen, wohin ihr Talent nicht reicht,
- haßt mich biefe Brut von gift'gen Schlangen, bie im Finstern freucht;
- Sedesmal, wenn mich die Argen schauen, ist von Reid und Grimm
- Thre Stirn gefurcht; sie wünschen Alles mir was irgend schlimm.
- Erit als ich von ihrer Feindschaft, ihrer blinden Eiferjucht,
- Unerträgliches erduldet, wandt' ich meinen Fuß zur Flucht;
- Glaube nimmer, durch das Fliehen hätt' ich schuldig mich bekannt!
- Moses auch, als er verfolgt ward, floh aus der Aegypter Land.
- Einst nech, hoff' ich, wird die Güte abermals von mir erprobt
- Und die Großmut, die an diesem edlen herrscher Jeder lobt.
- Bang auf feine Milbe bau' ich, welche jeden Fehl ver-

Gang auf feine hulb, por der bie schwerfte Schulb in Richts gerftiebt.

Abu Beker! wenn mein Bitten zur Vermittlung dich bewegt,

Nen wird dann der Ehre Siegel meinem Leben aufgepragt;

Glaub, durch deinen Fürspruch würde mir das Herz so fehr erfrischt,

Wie der Sinn durch Duft von Ambra, zwischen den man Moschus mischt!

Wird von bem Gebieter gütig mir Berzeihung gugefagt,

D so jubelt meine Seele, bran ber Gram seit lange nagt,

Aber bleibt er hart, so ist noch über ihm ein herr der Welt,

Der gerechter seine Gaben ipendet oder vorenthalt.

Den hervorragendsten Gestalten unter den arabischen Dichtern Spaniens muß auch Ihn Lebbun zugezählt werden, ein andalusischer Großer von führem und stolzem Sinn. Statthalter von Murviesdro, machte er sich von der Oberherrschaft des schwachen All Kadir unabhängig, ohne jedoch den Fürstenstiel anzunehmen. Alls der Cid Valencia eingenommen hatte, und an die Besehlshaber aller umliegens

<sup>1)</sup> Dozy, recherches 522-

den Schlöffer die Forderung stellte, seinem Beere Lebensmittel zu liefern, widrigenfalls er ihnen ihre Besitzthümer zu nehmen drobte, sah sich Ibn Lebbun in eine febr mißliche Lage versetzt. Es ward ihm flar, daß er fich gegen den Cid nicht zu vertheidigen vermöge und daß daber der Trots wider ihn nicht rathfam fei, daß aber auf der anderen Seite, auch wenn er geborche, der Cid ihn seiner Staaten berauben werde. Er beichloß daher, Murviedro und fein Gebiet an Ibn Ragin, den Gerren von Albar= racin, gegen eine Jahresrente abzutreten. Der Lets= tere ging mit Frenden auf den ihm gemachten Bor= fclag ein, und 3bn Lebbun, seiner Berrschaft ent= jagend, ließ sich in Albarracin nieder. Aber bald berente er ben gethanen Edvitt und beflagte feine verlorene Größe, zumal er von Ibn Ragin ungroß= müthig behandelt wurde. Aus biefer Stimmung find die mehrsten seiner Gedichte bervorgegangen:

## 1.

Hinweg! laßt mich den Drient, den Occident burcheilen!

Bu fterben wünsch' ich, ober mir ber Seele Gram zu heilen!

Ein Lager und ein Anochen mag dem hunde wohl ge-

Ich aber schwing' als Abler mich empor in fühnen Flügen;

Bom himmel hoch fpaht er herab, ein reiches Land zu finden;

Was vor ihm ist, was hinter ihm, sieht er in Eins verschwinden.

Wenn mir ein Land mißfällt, alsbald dann gürt' ich meinen Renner,

Und schnell wie Sturmwind trägt er mich zu Ländern fremder Männer.

Der Freunde Warnung gilt mir nichts, bem Roß bie Sporen geb' ich,

Und, ob mir Keiner folgen mag, rastlos von dannen streb' ich;

Der Sonne bin ich gleich, die früh im Often sich am Rande

Des himmels hebt und Abends sich senkt zu des Westmeers Strande.

2.

Wohin verschwanden nun die Sonnen, Die einst das Dunkel uns erhellt, Indeß die Nacht mit schwarzer Hülle Ringsum verschleierte die Welt?

Wohin perschwanden nun die Nächte

Wohin verschwanden nun die Nächte, Die ich geheim mit dir verbracht, Indeß die Eifersücht'gen schliefen Und uns kein Späherblick bewacht?

D welche Lust, als beine Rechte, Rothschimmernd wie Johannisbrod, Mir in bem filbernen Pokale Den goldnen Saft der Rebe bot! Folgt mir in die Bufte, Freunde, und im Sande lagt mich fpahn,

Db nicht Trümmer von der Wohnung meiner Theuern dort noch steh'n.

Sener Nacht will ich gedenken, die mit ihr ich froh genoß,

Weinen um die Zeit, die schöne, die für immer nun verfloß.

Noch im Frieden mit dem Schickfal war ich damals, frei und kuhn,

Und mein Leben ftrotte, wie ein junger Zweig, von faft'gem Grun,

Und ich labte mich am Weine, den zum Früh- wie Abendtrank

Die Geliebte mir kredenzte, sie so lieblich und so schlank. Ich umarmte sie, den zarten Aft; zu ihrem Angesicht Blickt' ich trunken auf, dem Monde, der die Welt verklärt mit Licht.

Alle Freuden bauten ihre Zelte über unserm Haupt; Daß uns Unglück nahen könne, o wie hätten wir's geglaubt?

Lust und Scherz und suffe Worte, einer Laute Saiten-

Kuffe lächelvoller Lippen, Spiel und Kofen und Gefang, Was man nur verlangen konnte, hatten wir im Neberfluß,

Und die Wünsche wurden immer neu entfacht durch ben Genuß,

Alber traue nicht bem Schicksal, bas bir ew'ges Glück verspricht!

Dich mit füßem Tranke lockt es und bie hefe ahnst du nicht.

Erst mit allen jenen Wonnen hat es reichlich mich getrankt,

Alber bann mit bittrer Galle mir ben Becher vollgefchenkt.

O wie viele Leiden lud es auf mein Haupt! wie manche Nacht

Hab' ich, ohne je zu klagen, schlummerlos in Gram verbracht!

Könnt ihr ahnen, meine Freunde, welcher Schmerz mich übermannt,

Weil mein Plan, der wohlerwogne, sich zum Unheil mir gewandt?

Und doch weiß ich mich, beim Himmel, schuldig keiner Frevelthat,

Weiß nicht, was für ein Verbrechen das Geschick zu rächen hat.

Wenn ein Ruhm mir winkte, ruht' ich nimmer bis ich ihn gewann

Und in großmutvollen Spenden schritt ich Allen sonst poran.

Doch, wie graufam auch bas Schickfal war, für Eins fag' ich ihm Dank,

Daß durch seine Sand ber Täuschung Binde mir vom Auge fank.

Lange Zeit im Traume lebt' ich, doch vom Schlaf er= wacht' ich nun

Und erfannte, was die Welt ift, was ber Menschen Sein und Ihun.

4.

Für immer schied ich von der Welt mich Und sprach zu ihr: genug! genug! Nichts hab' ich mehr mit dir gemeinsam, Nicht blendet mich fortan dein Trug.

Ein Gärtchen liegt an meinem Hause, Nichts weiter will ich von dir schau'n; Ein Buch genügt mir zum Begleiter, Ihm mein Geheimniß zu vertrau'n.

Es lehrt mich Kunden alter Zeiten Und wie's vordem auf Erden war; In ihm, als einem edlen Schate, Find ich die Wahrheit voll und klar.

Ein Mißgeschick jedoch beklag' ich: Daß, wenn mein Leben ausgelebt Und sie mich in die Gruft bestatten Nicht Einer weiß, wen man begrabt.

Gines der auffallendsten Beispiele von dem abentenernden Treiben der fahrenden Sänger Andalufiens bietet das Leben des Ibn Ammar bar. 1) Von niederer Herkunft und bettelhafter Armut, als Landstreicher von Ort zu Ort ziehend, um sein Brod zu erfingen, dann Freund und vertrauter Rathgeber eines Königs, deffen allmächtiger Bezir und friegs= tüchtiger Feldherr, der Fürsten ihres Reiches beraubte, endlich selbst mit königlicher Gewalt bekleidet, doch von folder schwindligen Sohe plötzlich wieder ins tiefste Elend hinabgestürzt, würde sich dieser Dichter zum Helden eines Romans eignen, der das muham= medanische Spanien des eilften Jahrhunderts schil= derte, wie Gil Blas das chriftliche des siebzehnten. Aus dem Dorfe Schannabus bei Silves gebürtig, fam er als Rind nach letterer Stadt, wo er seine erste höhere Bildung genoß. Bon da begab er sich nach Cordova, um sich in den schönen Redekünsten zu vervollkommnen. Als ihm feine eleganten Ge= dichte Ruf verschafften, begann er, die Poesie als Gewerbe zu betreiben und wanderte durch die Städte und Dörfer Andalusiens, hier und dort durch Lob= gedichte Geschenke erbettelnd, indem er sich nicht auf den Preis der Fürsten beschränkte, sondern ohne Un= terschied sich um Gabe und Gunft von Vornehm und Gering bewarb. So fam er auf einer feiner Kahrten

<sup>1)</sup> Abdul Wahid 79 ff. — Ibn Challifan. — Dozy, histoire IV, 133.

nach seiner Laterstadt, ohne etwas Anderes im Desitz zu haben, als ein Pferd, für das es ihm an Futter sehlte. In der Noth siel ihm ein, daß ein reicher und eitler Kausmann dort wohne. Un diesen richtete er daher eine Kasside voll hochtönender Lobeserhesbungen; der Kausmann, für die darin enthaltenen Schmeicheleien nicht unempfänglich, schiefte ihm zum Lohn einen Sach voll Gerste und Ihn Ammar war damals durch die Huld, die ihm ein solches Geschent zuwandte, hochbeglückt.

Gine andere Kaffide mit den Anfangsworten Den Becher her! der Morgenwind weht über Thal und Hügel,

Nach ihrer Nachtsahrt hemmen die Plejaden ihre Zügel lenkte die Aufmerksamkeit des Königs Al Motadid von Sevilla auf den umirrenden Poeten und ward Beranlassung, daß er an dessen Hoef gezogen wurde. Bald gewann er hier die Freundschaft des Kronprinzen Motamid; das Berhältniß zwischen Beiden ward, nach dem Ausdruck seiner Biographen, ein so verstrautes, wie es nicht der Bruder zum Bruder, der Sohn zum Bater hat. Was unserem Abenteurer die Gunst des Prinzen in so hohem Grade zuwensete, scheint zum großen Theil dessen pretisches Taslent gewesen zu sein. Ihn Ammar wurde durch seine Kassiden so berühmt, daß er neben Ihn Zeidun als der größte Dichter des Jahrhunderts galt; doch scheinen ums seine Gedichte weit hinter denen des Gesen

nannten zurückzustehen; es sindet sich in ihnen selten ein, aus dem Herzen kommendes und zum Herzen sprechendes Wort, dagegen ermüden sie durch gesuchte Wendungen und Metaphern und machen mehr den Eindruck von rhetorischen Kunststücken als von Werken der Poesie.

In der reizenden Gegend von Silves (im heutigen Allgarvien), zu beffen Statthalter All Motamid ernannt wurde, verlebten die Freunde glückliche Tage, die von Beiden in ihren Versen verewigt worden find. Dennoch verfündeten dem Ibn Ummar ichon damals düftere Alhnungen, daß fein Glück und die Freundschaft des Prinzen zu ihm nicht immer dauern werde. Eines Abends, fo wird erzählt, rief Motamid ihn zu sich in das Gemach, zu welchem nur seinen Vertrautesten der Zutritt gestattet war. Er pflegte dies häufig zu thun, an diesem Abend aber war er noch huldreicher als gewöhnlich, und lud ihn ein, auch die Nacht bei ihm zuzubringen. Alls es nun fpat wurde und Beide fich zum Schlaf gelegt hatten, vernahm Ibn Ammar eine Stimme, welche ihm zurief: "Sei auf deiner Hut, Unglücklicher, benn er wird did umbringen, wenn auch erst nach einiger Beit!" Da erwachte er voll Schrecken, fiel aber bald wieder in Schlaf und vernahm von Neuem benselben Ruf, der ihn abermals erweckte. Alls fich dann das Nämliche zum dritten Mal wiederholt hatte, hüllte er fich in aller Saft in eine der Decken und fturzte

in den Hof des Palastes hinab, um sich dort zu ver= bergen und am Morgen heimlich aus Meeresufer zu entfliehen, von wo er nach Afrika überzusetzen gedachte. Nicht lange darauf erwachte auch All Motamib, vermißte ihn, rief seine Stlaven herbei und verließ, indem eine Kackel vor ihm bergetragen wurde, mit ihnen das Gemach, um den Freund zu suchen. Bald entdeckte er auch diesen in seinem Versteck und fragte ihn erstaunt nach der Ursache seiner Flucht. Ibn Ummar erzählte ihm darauf den gangen Bor= gang. "Freund, jagte Motamid, der Wein ift bir gu Ropfe gestiegen und hat solche Traumgebilde erzeugt! Wie follte Jemand fich felbst tödten? und bist du mir nicht wie mein eignes Selbst?" Durch diese Berficherungen ließ fich benn Jener beruhigen; aber, fügt sein Biograph hinzu, das Traumbild hatte ihm die Wahrheit verfündigt und Al Motamid tödtete fpäter sein eignes Gelbft.

Der durch viele Lebenserfahrungen früh erregte steptische Sinn Ibn Ammar's, der ihn mitten im Bollgenuß fürstlicher Gunst und Freundschaft mit Zweiseln an deren Beständigkeit quälte, scheint sich auch auf die Religion erstreckt zu haben. Einst, als er sich mit dem Prinzen in die Moschee begab und eben der Ruf des Muezzin von der Minaret erscholl, forderte Motamid ihn zu einer Bett-Improvisation auf, indem er den ersten Bers sprach:

horch! von bem Thurme ber Moschee ruft zum Gebet ber Muegzin!

Ibn Ammar erwiderte:

Er hofft, ihm werde seine Schuld von Gott dafür in Huld verziehn.

Motamid fuhr fort:

Beil er die Bahrheit laut bekennt, mag Segen ruh'n auf seinem Haupt!

Ibn Ammar fügte bingu:

Sa, wenn, was seine Lippe spricht, er wirklich auch im Herzen glaubt.

Nach Motamids Thronbesteigung wurde Ibn Ammar als dessen erklärter Liebling alsbald zu den höchsten Ehrenstellen berusen. Zunächst erhielt er die Statthalterschaft von Silves und seierte hier mit fürstlichem Pomp, umringt von zahlreichen Slaven und Dienern, seinen Einzug. Der Glanz seiner neuen Stellung ließ ihn jedoch nicht Dersenigen vergessen, welche ehemals dem armen fahrenden Poeten Wohlsthaten erzeigt hatten. Als er ersuhr, daß der Kaufmann, der ihm für seine Kasside Gerste geschentt hatte, noch lebte, sandte er ihm den nämlichen Sacmit Silberstücken gefüllt, wobei er ihm sagen ließ, wenn er ihm früher Weizen statt Gerste geschicht hätte, so würde er jeht statt des Silbers Goldstücke erhalten haben.

Der junge Ronig fonnte Die Entfernung feines Lieblings nicht lange ertragen. Er berief ihn zu fich nach Sevilla und ernannte ihn zu seinem Bezir und oberiten Keldberen. War Ibn Ammar von den an= dalusiichen Fürsten ichen lange wegen der Schärfe seiner Satiren gefürchtet worden, so stieg er jett gu einem Ginfluß und einer Machthöhe empor, die fei= nem Ramen burch gang Evanien Berühmtheit verichafften. Er führte die Reichsfiegel, ichaltete mit fast unumidräufter Gewalt über die Truppen und, wäh= rend er mit glänzendem Gefolge und flatternden Sah= nen einberzog, wurden binter ihm die Heerespanken geschlagen. Auch als Diplomat bewieß er Geschick= lichfeit und wurde mehrmals zu Unterhandlungen an den Sof von Castilien gesandt. Ginft, als das chrift= liche Geer in großer Zahl gegen Sevilla vorrückte, wendete er die, den Mubammedanern drobende Ge= fabr glücklich durch eine Lift ab. Da ihm Königs Alfenio VI. Berliebe für das Schachspiel befannt geworden war, ließ er ein Schachbrett von föstlicher Urbeit mit Kiguren aus Gben=, Aloën= und Sandel= holz verfertigen. Er begab sich sodann als Unter= händler in das Lager Alfonso's und wußte zu ver= auftalten, daß fein Schachbrett Die Aufmertsamfeit eines ber Höflinge auf fich zog. Diefer erzählte bem Christenkönig bavon, und alsbald ward Alfonso's Neugierde erregt, fo daß er dem Ibn Ummar, als er ibn bas nächste Mal fab, ben Wunsch ausbrückte,

fein Schachbrett zu feben. — "Wohl! — antwortete ihm der schlaue Bezir durch den Dolmetscher — ich will ein Spiel mit dir darauf machen und die Be= dingung foll fein: wenn du mich besiegst, so gehört das Schachbrett dir, wenn aber ich fiege, so fann ich meine Forderung stellen." Der König verlangte zu= nächst, das Schachbrett zu sehen, war, als es gebracht wurde, gang entzückt von dem Anblick, trug aber doch Bedenken, auf die Bedingung einzugehen. 3bn Ammar entfernte fich nun, gab aber sein Vorhaben nicht auf, sondern zog insgeheim Einige der driftlichen Großen durch reichliche Geldsummen in fein Inter= effe. Dem Allfonso lag indessen das Schachspiel beftändig im Sinne und es währte nicht lange, fo fragte er die Großen wegen des von Ibn Ammar gemachten Vorichlages um Rath. Diejen gelang es, ihm seine Bedenken auszureden und er ließ den Ara= ber, unter ber Erklärung des Ginverständnisses mit seiner Bedingung, zu fich bescheiben. Das Schach= brett ward aufgestellt und der driftliche Konig setzte sich mit dem Muhammedaner zum Spiel, nachdem Letterem noch auf sein ausdrückliches Berlangen zu= gestanden worden war, daß die von ihm bezeichneten driftlichen Großen als Zeugen und Nichter zugegen fein follten. Nun war Ibn Ummar ein fo ausge= zeichneter Schachspieler, daß es ihm in Andalusien Reiner aleich that und er gewann die Partie auf die eclatanteste Weise vor Aller Augen, worauf er zum

Rönia ipradi: "wohlan! aljo fann ich jett verabre= betermaßen meine Forderung stellen?" Alfonso fragte, worin sie bestehe. "Ich fordere, daß du mit beinem gangen Geere von bier in bein gand beimgiehft," rief Ibn Ammar. Bei diesen Worten verfinsterte sich das Gesicht des Königs, er sprang auf, setzte sich wieder und sprach zu seinen Großen: "Ich besorgte wohl, daß es hierauf hinaustaufen würde, aber Thr ftelltet mir die Sache als geringfügig bar." Wie er nun die Absicht ausdrückte, ungebunden von seinem Wort den Kriegszug weiter fortzusetzen, stellten sie ihm vor, daß der erste der driftlichen Könige fich eines folden Wortbruchs nicht schuldig machen dürfe. Rach und nach rubiger werdend, versprach dann Alfons, ab= zuziehen, wenn ihm für das laufende Jahr ein dop= pelter Tribut gezahlt würde. Dies jagte Ibn 21m= mar zu, ja er ließ das geforderte Geld sogleich zu des Königs Füßen legen, Letzterer trat seinen Rück= zug an und so sahen fich die Muhammedaner für dieses Mal von dem feindlichen Ginfall befreit.

Auch an den Hof Naimund Berengars II., Grasfen von Barcelona, ward Ibn Ammar durch gefandtsichaftliche Geschäfte geführt. Auf dem Wege dorthin kam er durch das Gebiet von Murcia, und hier wurde in ihm der Gedante rege, das Königreich Sevilla durch dieses Fürstenthum zu vergrößern. Er wußte Motamid für den Plan zu gewinnen und zog mit einem stattlichen Heere aus, um den Beherrscher von

Murcia, Ibn Tahir, vom Throne zu stoßen. Durch Beibulfe eines Berrathers gelang ihm dies und Murcia öffnete ihm die Thore. Ihn Ammar wollte dem entthronten Fürsten, der in seine Gewalt fiel, sein Loos perfüßen und fandte ihm ein Chrenfleid, aber dieser erwiderte dem Ueberbringer ftolg: "Sage beinem Gebieter, daß ich von ihm nichts Anderes will. als einen langen Velz und eine grobe Mütze." Alls dem Ibn Ammar diese Autwort hinterbracht wurde, murmelte er vor sich hin: "ich weiß wohl was er meint; das find die Kleidungsstücke, die ich trug, als ich arm und bedürftig zu ihm fam, um ihm meine Gedichte zu recitiren. Gepriesen sei der, welcher nach feinem Willen gibt und nimmt, erhöht und ernie= drigt!" Er verzieh jedoch dem Ibn Tahir diese Kränfung nicht, sondern ließ ihn zu ftrenger Gefangenschaft in eine Festung führen.

Bon nun an herrschte unser Abenteurer in Murcia, dem Namen nach als Statthalter des Königs, in Wahrheit aber mit unumschränfter Gewalt. Der Erfotz seiner Unternehmungen und die schwindlige Machthöhe, auf die er sich versetzt sah, berauschten ihn; er erschien, wenn er Andienzen ertheilte, mit einem Kopfschmuck, wie ihn die Könige zu tragen pflegten und beging überhaupt mehrere Unversichtigseiten, die ihn in den Verdacht der Nebellion bringen fonnten. Zwar ist fein Grund zu der Annahme vorhanden, daß er eine solche wirklich beabsichtigt

babe, allein fein Benehmen machte es feinen Teinden und Reidern nur zu leicht, ben Schein davon auf ibn zu werfen und es gelang ihnen, Motamids Arg= wohn zu erregen. 3bn Ammar suchte ben Gebieter burch ein Gedicht zu befänftigen, in dem er an die zahltosen ihm gelieferten Beweise von Singebung appellirte, allein seine Gegner rubten nicht, bis fie es jum offenen Zwiespalt zwischen Beiden gebracht. Berie gaben bas Gignal jum Ausbruch ber Teind= seliafeiten. Der enttbronte Berricher von Murcia war entflohn und hatte bei dem Fürsten von Balen= cia Beiftand gefunden; wuthend bieruber verfaßte Ihn Ammar ein Gedicht, in dem er die Valencianer zur Empörung gegen ihren Geren aufforderte; biefes Gedicht parodirte dann wieder Motamid in Berfen voll bestiger Invectiven gegen seinen Bezir und lets= terer gerieth nun jo jebr in Born, bag er eine Ca= tire ichrieb, in welcher nicht allein der König von Sevilla felbst, sondern auch bessen Gemahlin mit Edmähungen überhäuft wurde. Dieje Satire fam dem Geschmähten zu Gesicht und fortan war eine Unsiöhnung unmöglich geworden. Co fah fich 3bn Ummar durch den Trieb der Selbsterhaltung gezwun= gen, eine unabhängige Stellung anzunehmen. Aber in Kolge der Aufreizung eben jenes Berräthers, ber ibm die Thore von Murcia geöffnet hatte, forderte bas Geer feinen ructitändigen Gold von ihm und brobte, als er bie Zahlung nicht leiften konnte, ihn

an Motamid auszuliefern. Diesem Schlimmsten zu entgehen, ergriff Ihn Ammar die Flucht und begab sich zunächst nach Castilien zu Alfonso; da er aber bei diesem nicht die erwartete Aufnahme fand, an den Hof der Benu Hud von Saragossa. Auch hier trieb ihn sein unruhiger Sinn, sich in gewagte Unsternehmungen einzulassen, und eine derselben schlug zu seinem Unheil aus. Bei dem Versuche, das seste Schloß Schusura einzunehmen, siel er in die Hände der Herren dieser Festung, die ihn gesesselt in einen Kerker warfen und ihn förmlich demjenigen seiner Feinde, der den größten Preis für ihn zahlen würde, seil boten. In Bezug hierauf verfaßte er die Verse:

Auf offnem Markt — was hülfe Weigerung? — Bringt man mein Haupt jest zur Versteigerung; Bei Gott! nicht scheint's, baß ber sein Geld versichwendet,

Der eine hohe Summe an mich wendet.

Der Höchstbietende war Motamid; er sandte seinen Sohn nach Schustura, um die Geldsumme zu übersbringen und den Gefangenen in Empfang zu nehmen. Ihn Ammar wurde darauf in strengem Gewahrsam nach Cordova gebracht und in einem schmähslichen Aufzug, mit Ketten besaden, vor Aller Augen durch die Straßen geführt. Al Motamid wollte, daß die Vornehmen wie das Volk ihn in diesem Zustande sähen, während früher, wenn er in Cordova

einzog, die gange Stadt fich um ibn gedrängt batte und die angeschenften Einwohner ihm entgegengezo= gen waren, indem sie fich glücklich ichatzten, wenn er nur ihren Gruß erwiderte oder sie ihm die Sand füssen durften. Alls nun der unglückliche Bezir, von feiner hohen Stellung und seinem königlichen Unsehn geftürzt, in biesem erniedrigenden Zustande in Cordova angelangt war, und in Ketten vor Al Mota= mid geführt wurde, hielt ihm dieser die Wohlthaten vor, mit denen er ihn überhäuft habe, und den schreien= den Undank, ber ihm dafür zu Theil geworden, er aber schlug die Angen zu Boden und erwiderte zu= lett nur: "ich läugne nichts von bem, was mir mein Gebieter, den Gott ichniken moge, vorhält, und wenn ich es längnen wollte, fo würden die Steine es lanter bezeugen, als die Rede es fann; ich habe mich vergangen, aber verzeih! ich habe gefehlt, aber übe Huld!" Der König rief jedoch: "das ift ein Bergeben, wofür es feine Verzeihung gibt!" Ibn Am= mar ward nun zu Schiff nach Sevilla gebracht und in einen Kerfer neben dem Thor des Palastes All Mobarit geworfen. Durch vieles Bitten gelang es ihm, Papier und Schreibzeng zu erhalten; er rich= tete eine Raffide an den König, welcher daburch mil= ber gestimmt und jogar bewogen ward, ben Gefangenen nochmals vor sich führen zu laffen. All Motamid hielt bei dieser zweiten Unterredung seinem früheren Bujenfreund, der in ichweren Ketten vor ihm

stand, abermals bessen Undank wegen der ihm er= wiesenen Wohlthaten vor; der Gefangene vermochte lange fein Wort zu erwidern, dann juchte er unter Thränen das Mitleid feines Gebieters rege zu ma= den, indem er in ihm die Erinnerung an ihre Jugendfreundschaft und an die glücklichen, miteinander verlebten Tage wach rief. Diese Mabnung an sein früheres vertrautes Verhältniß zu dem nun so tief Gestürzten ichien ihren Eindruck auf den König nicht zu verfehlen und Ihn Ammar legte einige milbere Worte, welche berjelbe zulett iprach, jo aus, als ent= bielten fie seine Berzeihung. In den Kerfer guruckgeführt, fühlte er den Drang, die Freude feines Ber= zens Anderen mitzutheilen und schrieb an Motamids Sohn Rajdid einen Brief, in welchem er ihm von dem zuletzt Vorgefallenen Kunde gab. Raschid em= pfing das Schreiben, als er eben einige von den alten Teinden des Bezirs bei fich zu Gafte hatte, Diese warfen ihre Späberangen in den Brief und sofort verbreiteten sie über dessen Inhalt lügnerische Gerüchte, welche geeignet waren, ben Unwillen des Königs auf äußerste zu reizen. Cobaid Motamid biervon borte, ließ er den Gefangenen fragen, ob er irgend Jemandem von der Unterredung des vorher= gegangenen Tages Mittheilung gemacht habe. Ibn Ummar längnete dies aufs entschiedenste und ber Rönig verlangte bann zu wiffen, was er mit bem zwei= ten ber beiden Blätter Pavier, Die er neulich gefor=

bert und auf beren eines er bie Kaisibe geschrieben, gemacht babe? Alls Jener antwortete, er babe es gebraucht, um den ersten Entwurf der Kassibe barauf zu schreiben, verlangte Motamid dies Concept zu feben. 3bn Ammar, außer Stande, ein foldes vorauzeigen, sah sich zuletzt genöthigt, einzugestehen, daß er einen Brief an Naschid geschrieben habe. Da glaubte Motamid, durch das Gefühl der ichmählich betrogenen Freundschaft aufs Neußerste gebracht und por Zorn kaum noch seiner Sinne mächtig, auch an allem dem, was er über den Inhalt des Briefes hatte hören muffen, nicht länger zweifeln zu fonnen. In aufschäumender Buth ergriff er eine Art und fturzte in den Kerfer Ibn Ammar's hinab. Dieser war wie vernichtet, als er den zornflammenden Kö= nig erblickte; er wußte sogleich, daß er fomme, um ihn zu tödten, wankte trotz seiner schweren Ketten= last dem Eintretenden entgegen und warf sich wei= nend vor ihm nieder; aber der König, für alle Bit= ten taub, erhob die Art und hieb ihn zu wieder= holten Malen damit, bis er entseelt zu seinen Füßen lag.

Die Araber theilten nicht die heute vielverbreitete Meinung, als gebeihe bas poetische Talent am besten in der Abgeschiedenheit vom Tumult des Le= bens oder als trübe es seinem Besitzer die Klarheit bes Blickes, die zur Führung von Staatsgeschäften erfordert wird. Bielmehr vertrauten ihre Fürsten die höchsten Memter Dichtern an und diesen diente oft die Poesie als Mittel, um in der Politik glänzendere Resultate, als durch diplomatische Noten, zu erzielen. Dies zeigt unter vielen anderen das Leben des Ibn ul Chatib.1) Zu Loja am Jenil in der ersten Hälfte des vierzehnten Sahrhunderts geboren, fam er früh nach Granada, der damals in höchster Blüthe stehenden Hauptstadt des Nagriden-Reiches. Waren auch Philosophie und Medicin sein Fachstudium, so wurde er doch vor allem von der schönen Literatur angezogen, las mit größtem Gifer die poetischen Werke der alten Araber und machte sich schon in jungen Sahren durch eigene Gedichte und Episteln in gereim= ter Proja befannt, welche ein feltenes Talent befun= beten. Eine Kassibe, die er zum Lobe des Königs Ab ul Hadichabich verfaßte, erlangte großen Ruhm und verbreitete sich durch das ganze Reich, ja bis in die fernsten gander. Bur Belohnung dafür ward er vom König in dessen Nähe gezogen und zunächst in ber Soffanglei beschäftigt. Bald ebneten ihm seine

<sup>1)</sup> Ibn Chalbun, Geichichte ber Berbern II, 491 ff. 454 ff.

Talente den Weg zu den höchsten Würden und seit bem Sahre 1348 genoß er als erfter Minister und Begir bas unbegränzte Vertrauen bes Ab ul Sad= ichabide. Sobe Bewunderung wegen der Glegang ibres Etvis erregten die Schreiben, die er im Namen seines Gebieters an andere Monarchen richtete; aber, mit welchem Gifer er auch seinen Amtsgeschäften ob= lag, noch immer fand er Zeit zur Abfassung historischer Werke über Granada und die dort geborenen ausge= zeichneten Männer, jo wie zahlreicher Gedichte, welche später in einem eigenen Divan gesammelt wurden. Mis Muhammed V. nach dem gewaltsamen Tobe seines Baters Ab ul Habschabsch ben Thron bestieg, mußte Ibn ul Chatib von einem Theil seiner Stellung zurücktreten, um ihn an den Liebling des neuen Königs, Reduan, zu überlaffen; doch behielt er bas Bezirat, und Muhammed zeigte ihm bald fein Bertrauen, indem er ihm eine Sendung an den Sultan Abu-Inan, den Meriniden, übertrug, um deffen Beistand gegen die Chriften zu erwirken. Alls der Dich= ter zur Audien; am Hofe dieses mächtigen Herrschers erichien, bat er um die Erlaubniß, zunächst und vor dem Beginn der Berhandlungen ein Gedicht recitiren zu dürfen. Der Gultan gestattete es und der Ge= jandte iprach, aufrecht vor ihm stehend:

Statthalter Gottes! möge sich bein Ruhm erhöh'n und mehren,

So lang bes Mondes Strahlen Nachts die Finfterniß verklären,

Und mag bes Schickfalsleuters Sand vor brauenden Gefahren,

Wenn nichts des Menschen Kraft vermag, dich huldvoll stets bewahren.

Dein Antlit scheucht die Finfterniß, wenn Leiben und umnachtet,

Erquidung bietet beine Sand bem, ber in Noth versichmachtet;

Bertrieben schon war' unser Bolk aus Andalusiens ganben,

Wofern nicht du mit beinem heer ihm hulfreich beigeftanden;

Mur Eins thut unferm Spanien noth, Gebieter, nur bas Eine,

Daß schützend, rettend balb dein heer an feinem Strand erscheine.

Diese und noch einige weitere Verse, die der Gesandte sprach, fanden beim Sultan so hohen Beifall, daß er augenblicklich den begehrten Beistand zusagte und alle Mitglieder der Gesandtschaft mit Huld und Geschenken überhäufte.

Nachdem Ibn ul Chatib und Neduan fünf Sahre lang die Staatsgeschäfte geführt hatten, faßte ein Neffe des Königs den Plan, fie zu stürzen und einen Thronwechsel herbeizuführen. Während der Abwesenheit Muhammeds V., der sich in einem Landhause

aufvielt, Drang ber Berichwerer mit feinen Geneffen in die Albambra ein, ermordete Rednan, warf Ibn ul Chatib in den Kerfer und erhob Ismail, einen Bruder des Rönigs, auf den Thron, indem er felbst Die Leitung der Regierung in dessen Ramen über= nahm. Muhammed borte in der Villa, wo er fich eben befand, den Lärm der Trommeln, begab fich, einen Berrath befürchtent, in aller Gile nach Guatir und fandte von bier aus eine Betichaft mit Radricht von dem Geichebenen an den Meriniden- Eulfan Abu Salem, der eben zur Regierung gefommen mar. Diefer batte früber längere Zeit am Bofe von Granada zugebracht und feinen Bemühungen gelang es, die Freitaffung 3bn ut Chatibs, ie wie für Mubam= met den ungebinderten Abzug aus Andalusien zu erwirken. Der gestürzte König und fein Bezir ichiff= ten nun nach Afrika binüber. Alls fie fich Rez näherten, tam ihnen ber Gultan zu Roffe mit prächtis gem Gefolge entgegen, führte fie dann in den Audieng= faal, in welchem die Würdenträger des Reichs versammelt waren, und ließ den Rönig von Granada auf einem Ihrene, bem feinigen gegenüber, Plat nehmen. Gebann trat 3bn ut Chatib ver ben Gultan bin und impropifirte im Namen feines Gelvieters ein langes Gericht, in welchem er ihn um Sulfe gut Wiedererlangung des Ibrens von Granada anilebte. Er begann in Nachabinung ber altearabiiden Raifiden mit der Schilderung des Abschiedes von der Ge= liebten:

Fragt, ihr Freunde, meine Theure, ob fie noch gedenkt des Thals

Von Mochabera? ob noch es duftend blüht wie ehe= mals?

Ob der Regen stets ben Sugel nest, wo jene Sutte stand,

Die in unserer Erinn'rung noch besteht, doch sonst verschwand?

Mit der Bielgeliebten leert' ich einst den Liebesbecher bort,

Dort, als meines Lebens Flur noch grünte, war mein Heimatsort,

Dort das Nest, in dem ich auswuchs und zuerft die Flügel schlug —

Alber ach! wo find' ein Neft ich nun und Flügel nun zum Flug?

Daß nur kurz bei ihm die Freude weilet, ift des Menichen Loos

Und verstoßen hat mich jenes theure Land aus seinem Schooß;

Doch das Band, bas an die heimat mich gefesselt, o fürwahr!

Ich bewahr' es in der Seele unzerriffen immerdar;

Jeber Tag, seit von der Freundin mich geschieden das Geschick,

Dünkt mich wie ein Monat; o wer führt mich, wer zu ihr zuruck?

Sehen hattet ihr und muffen, als des Abichieds Stunde fam

Und verfengt die Bruit uns Beiden wurde von dem beißen Gram.

Schmerzen hat bas Schreiten, bie fein herz erträgt; wie Perlen Thau's

Schüttete die rauhe hand ber Trennung unfre Thränen aus.

Abends an den füßen Baffern hingen unferm Gram wir nach,

Und von uniern bittern Zähren murde bitter auch ber Bach.

Werlust seines Reiches, sondern der Wüstenhirt Dichemil um die Trennung von seiner Botheina zu flagen icheint, so ist auch der Kortgang des Gedichtes, in welchem der Bertriebene seine Wüstenreise schlidert, den älteren Mustern nachgebildet. Dann aber geht dasselbe näher, auf seinen eigentlichen Zweck zu, indem es den Enttbrenten seine Hoffnung auf die Hülfe des Sultans aussprechen läßt.

Ja, er bringt mir Heilung, er, von Sakubs Stamm ber beste Zweig,

Er, der durch die Nacht des Unglücks hinschritt, ruhmund ehrenreich.

Mingsbin trugen Naravanen seiner Thaten hohen Auf Und, baß Wahrheit sie verkünden, zeugt bas Große, was er schuf. Wenn das Meer die Gaben fassen konnte, die fein Edelmut

Spendet, würd' es, voll zum Rande, Ebbe fennen nicht noch Flut.

Selbst bas Schicksal bebt vor Schrecken, wenn fein tapfrer Urm ihm broht,

Sich in feine Heertracht fleident, mandelt lebend felbst ber Dob.

Ihm gehorcht die Welt bis zu den Gipfeln, die fein Fuß ersteigt,

In den Sternen schimmert Hoffnung auf die hulb, bie er bezeigt.

Herr der Kön'ge! fernher nah'n wir dir und flehen: ichaff und Recht

Un dem frevelnden Tyrannen, tem Gefchicke, beinem Knecht!

Graufam hat das Nebermüth'ge uns mishandelt, rauh und hart;

Doch wir nannten beinen Ramen, und es bebte schreckerstarrt.

Zustucht vor dem Tode suden wir beim Ruhm, in dem bu prangft,

Und im Schatten deiner Hoheit Kühlung unfrer Fieberangft.

Deiner Großmut bachten, Herr, wir, als bas Meer wir vor uns fab'n,

Und gering, mit ihr verglichen, schien uns nur ber Decan;

Du nur bist ber Pol, von bem bes Lobes Schiff geleitet wird; Wenn die Dichtung Andre preif't, ie bat sie schmäblich sich verirrt.

Nach solden Lobeserhebungen, die noch durch viele weitere Berie fortgesetzt wurden, wendete sich Ihn ul Chatib geradezu mit der Bitte um Beistand an den Sultan:

Imam du der Wahrheit! steh dem Rechte bei, das, tief gefrankt,

Salt- und ichirmles taftelt, wenn nicht beine Suld ihm Beiftand ichenkt.

Heißt's: "wir brauchen Arioger", wehl, so hast du ein gewalt'ges Geer,

Heißt's: "wir brauchen Gelder," wohl, so sind die Truh'n bir voll und schwer.

Der die Sitte du erneuerst, der du hemmst des Frevels Lauf,

Was der Keind zertrümmert, richtet neu durch dich der Volam auf!

Genne dem vertriebnen Fürsten, welcher vor dir steht, bas Glück,

Das sein höchstes ist, und führ' ibn in bas Baterland gurud!

Gile, bas bem wunden Herzen seines Belts, bas Do-

Vange von ihm ferngehalten, beine Hütfe Batjam fei! Sieh, wie jeder Blid bich anschaut und erwartungsvoll bich pruft,

Db den Bund nicht, den refebuten, deine Rechte bald verbrieft.

Vor dem Ruhme, den durch solche That du ernteft, wiegen leicht

Alle Summen, die sie fostet, und das Ziel ift bald erreicht.

Nur ein Darlehn ift bas Leben, ein Geichent auf furze Zeit,

Doch ein guter Name dauert fort in alle Ewigkeit, Und als selig ist zu preisen wer ein solches Gut erwirbt,

Wer für ein vergänglich Glück ein andres eintauscht, bas nicht ftirbt:

Aber, hoher Fürft, tamit bein Gaft zum Ziel gelange, find

Renner ihm mit weißem Stirnmal noth und hurtig wie ber Wind;

Reisevorrath muß er haben; Dromedare guter Art, Perlengleich die Schenkel glänzend und der Körper goldbehaart;

Graue Schimmel, leicht von Gang und für ben Tag ber Schlacht geschult,

Deren Glanz mit dem der lichten Sterne um den Vorrang buhlt;

Männerlöwen sind ihm nöthig, Sprossen des erhabnen Stamms

Don Merin, mit weißem Turban und mit ehrnem Ringelmamms;

Männer, deren Jeder, während unter ihm das Kampfroß tanzt,

Einem gangen heere Stand halt, das jein Banner vor ihm pflanzt.

Sa im Drangial find bie beften hetfer folde Manner-leu'n,

Die zu jedem Gipfel klimmen, fich vor keinem Feinde fcheu'n;

Wenn man bittet find fie liebreich; ben, ber trott, vernichten fie,

Das Veriproch'ne stets erfüllen, treu ihr Berk verrichten sie;

Sinde icheint für fie im Rriege ber Gebanke an bie Blucht,

Doch sie fliehen wenn sie Worte hören ohne Scham und Zucht;

Werden sie mit Ruhm gepriesen, höher schlägt bann ihre Bruft,

Dann so wie ein Weinberauschter taumeln sie vor ftolzer Lust.

Wie die Blumen durch bie Zweige des Gesträuches lacheln — so

In des Langenwaldes Mitte bliden heiter fie und froh.

Herr! mein Geift und Lebensfunte war erstorben und erstarrt,

3

Und ichen schwand mein Obem, als mir durch bein Mitleid Rettung ward.

In des Nerfers Grabe lag ich wie ein Todter hinge=

Den Berlor'nen da zu neuem Leben haft du auferwect,

Ihn mit deiner huld beseligt, die so reichlich auf ihn floß,

Daß fich bie verborrte Bluthe feines Herzens nen erichlog.

Bahltes find bie Gnaden, die bu über mich gehäuft, und ach!

Um sie zu vergetten ist mein Dank und ist mein Lob zu schwach.

Alber alle diese Großmut, die du schon geübt hast, benkst

Du zu fronen nun, indem du Macht und Ruhm uns wiederschenkst.

Dicies Gebicht rührte die gange Beriammlung bis zu Thränen. Der Gultan veriprach fogleich, fei= nem Gafte zur Wiedererlangung bes Thrones beign= steben und bot inzwischen, den günftigen Augenblick jum Sandeln erwartend, ihm und seinem Gefolge ein Ajol an seinem Hofe, indem er ihm mehrere prachtvell = geichmückte Palafte zur Berfügung ftellte. 3bn ut Chatib benutte Dieje Beit jeines Aufenthal= tes in Afrifa, um die maroffanischen Provingen gu bereifen und die merfwürdigen Dertlichkeiten baielbst gu besuchen. Bate pfleg er auf Diefer Meife Unter= reduna mit frommen Gremiten, bald betrachtete er Die Bauten ber alten Könige, bald fniete er an ben Gräbern beiliger Echeichs. Go führte ihn jein Weg and nadi Hamat und auf den Friedhef, we 211 Mie= tamid, ber unalückliche König von Sevilla, mit fei= ner Gemablin Itimad unter einem lotusbewachienen Büget rubte. Bei bem Unblick biefer beiden Graber fonute er jeine Ibranen nicht gurückbalten und improvisirte:

Nach Ugmat, um zu knie'n an deinem Grabe, Zog ich aus frommem Trieb am Wanderstabe, Großmütigster der Fürsten! Du Fanal, Der weit die Nacht erhellt mit seinem Strahl, D lebtest du, daß ich in deinem Lichte Mich sonnte und dich priese im Gedichte! Mun grüß' ich nur dein Grab, dein vielbeklagteß; Ringsum die andern Gräber überragt es, Und, wie der Edelste du warst im Leben, So ward vor Allen, die dich hier umgeben, Dir auch im Tod der erste Plaß geboten. D König der Lebend'gen und der Todten, Nie sah'n vergangne Sahre deines Gleichen, Noch wird der Künst'gen Einer dich erreichen.

Im Jabre 1362 tennte Muhammet V. den Ihren von Granada wieder besteigen und Ihn ut Chatib mußte dessen Kamitie, die nech in Les surückgebtieben war, nach Andalusien geleiten. Alsbald trat er auch in seine frühere Stellung wieder ein und wußte Andere, die das Vertrauen des Königs gewonnen hatten, zu verdrängen. Einer Kassibe, die er zur Leier von dessen Rünktehr verfaßt batte und die für eine seiner schönsten gatt, widerfuhr die Ghre, gang auf die Wände der Albambra geschrieben zu werden. Fängere Zeit war er nun der alleinige Mathgeber der Krene, ja die Megierung lag fast gang in seiner Hand.

Seine Gunft war das Ziel aller Hoffnungen und Vornehm und Gering drängten fich vor feiner Thur. Aber auch der Neider und Widersacher hatte er nicht wenige, die alle Mittel ber Verläumdung zu seinem Sturz in Bewegung setzten. Unfänglich glaubte Ibn ul Chatib überzenat sein zu dürfen, der König ver= ichließe jolden Ginflüfterungen standhaft sein Dhr; als ihm aber die Machinationen seiner Feinde ge= fährlich zu werden drohten, verließ er Granada und begab fich nach Afrika zu dem neuen Sultan Abd ul Aziz. Da er bei diesem, dem er früher wichtige Dienste geleistet, eine bochst ehrenvolle Aufnahme fand, fonnten die Söflinge in Granada ihre Gifer= jucht nicht länger zurüchhalten und setzten alle Mittel in Bewegung, um ben Studytling zu verderben. Gie stellten seine geringsten Versehen als ichwere Ver= brechen bar, beschuldigten ihn, in seinen Reben ma= terialistische Ideen an den Tag gelegt zu haben und brachten es dabin, daß ber Radi von Granada, bem seine Edriften vorgelegt wurden, sie für irreligiöß und ihren Verfaffer für einen Ungläubigen erflärte. Mubammed V. war nun jo jdywady, seinen früheren Begir fallen zu laffen und benfelben Kabi an ben Eultan Abd ul Aziz zu senden, damit er die Beftrafung des Flüchtlings nach der Borfdrift des Roran verlange. Abd ut Aziz indeffen bachte zu ebel, um die Rechte der Gastfreundschaft zu verrathen; die Antwort, die er auf das an ibn gestellte Ansinnen

ertheilte, bestand barin, daß er nicht nur dem Ibn ut Chatib selbst, sondern auch allen Andalusiern, die mit ihm nach Afrika gekommen waren, reiche Sahrgehalte verlieh.

Babrend unier Dichter jo bochgeehrt am Bofe von Tex lebte, fonnte er sich des Jorns gegen seinen früheren Gebieter nicht erwehren; ihm Saß mit Saß vergeltend, stadielte er den Gultan auf, die Grobe= rung von Andalusien zu versuchen. Um das ihm drobende Unheil abzuwenden, schickte der Rönig von Granada an Abd ul Aziz ein Geschent von außer= ordentlichem Werth, bestehend aus den schönsten Produtten der spanischen Industrie, aus andalusischen Maulthieren, die wegen ihrer Stärfe überalt gesucht wurden, und aus driftlichen Eflaven und Eflavinnen. Der Gefandte, welcher Diejes Geschent zu überbringen hatte, forderte zugleich die Auslieferung Ibn ul Chatib's, allein sein Begehren wurde standbaft aurückgewiesen. Bedenklicher gestalteten sich die Um= stände nach dem Tode des Abd ul Aziz. Der neue Cultan Ab ul Abbas, aufänglich nicht allgemein auerfannt, hatte sich dem Könige von Granada verpflich= tet, ihm seinen ehemaligen Bezir auszuliefern. 2115 er nun zur Vollgewalt gelangte, war es fein erftes, Diefen verhaften zu laffen. Bald traf ein Gefandter aus Granada ein, um die Bestrafung bes Gefange= nen zu verlangen und es ward eine Commission eingesetzt, welche ibn richten sollte. Während seiner

Merferhaft fah ber unglückliche Ibn ul Chatib ben unwermeidlichen Tod voraus, bebielt jedoch Kaisung genug, um noch mehrere Etegien auf sein trauriges Schickfal zu dichten. In einer von Liefen sagte er:

Wohl weil' ich auf der Erde noch; allein Ich glaube schon von ihr entfernt zu sein. Gelangt bin ich zum letzten Aufenthalt, Wo nie ein Wort die Lippe ferner lallt; Auf meinem Mund die Seufzer sind verweht, So wie ein plöhlich endendes Gebet. Macht, wie sie Wen'zen ward, war einst die meine, Doch nichts bleibt nun von mir, als die Gebeine; Zu meiner Tafel lud ich einst die Gäste Und diene seht für Andre selbst zum Feste; Des Ruhmes Sonne war ich einst; nun weint Um sie der himmel, daß sie nie mehr scheint.

Der Hauvtanklagepunkt gegen ihn war, er habe in seinen Schriften ketherische Doctrinen verbreitet. Hierüber hatte er mehrere Verbere zu bestehen, aber, bevor noch bas Urtbeil gefällt wurde, brang auf Unstiften eines seiner Tobseinde ein Volksbause in den Kerker und ermordete ihn.



Berlag von Wilhelm Hert (Bessersche Buchhandlung)
7. Behrenftraße. Berlin.

### Heldensagen

nou

# Firdufi.

In deutscher Nachbildung nebst einer Einleitung über das Franische Epos

#### Adolph Friedrich von Schack.

3 weite

vermehrte Unflage der "Selbenfagen" und der "epifden Dichtungen".

1865. Lexicon = Octav. 2% Thir.

Inhalt: Einleitung, Uebersicht der Begebenheiten, welche den Inhalt des iranischen Spos bilden. Firdusi's Satire gegen Sultan Mahmud. — 1. Feridum und seine Söhne, 2. Sam und Sal, 3. Sal und Rudabe, 4. Die Einholung des Kai Kobad, 5. Kai Kawus in Masenderan, 6. Rustems Jagd in Turan, 7. Sohrab, 8. Sijawusch und Sudabe, 9. Der Untergang des Sijawusch, 10. Kai Chosrus Heimehr, 11. Kai Shobrus erste Kriegsfahrt und der Tod des Firud, 12. Bischen und Menische, 13. Human und Bischen, 14. Der Kampf der elf Recken, 15. Das Berschwinden des Kai Chosru, 16. Die sieben Abenteuer des Issendiar, 17. Aussendusch, 18. Rustems Tod. — Anhang.

## Stimmen vom Ganges.

Eine Sammlung indischer Sagen

#### Adolph Friedrich von Schad.

1857. Miniatur-Format in Goldschnitt gebunden 1% Thir.

Inhalt: Prahrada, Safuntala, Bharata, Pradyumna, Saubhari, der Tod des Dasaratha, Raivata, Kuja's Seimfehr, der Königssohn, Madhava und Sulotschana, Jadu's Meersahrt, Druwa.



